Nr. 218 - 38.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

### Morgen in der WELT

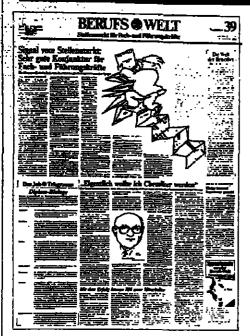

#### Service für Bewerber

Die Stellungssuche hat auch heute noch oft den Hauch von einer Lotterie. Das gilt für Einsteiger, Umsteiger oder Aufsteiger, sie alle betreten mit dem Arbeitsmarkt eine Welt der Psychologie. Für sie alle bieten wir von morgen an als Service die Berufs-WELT. Sie erscheint jeden Samstag in der WELT. Von der Universität bis zur Karriere im Dienst der Be-

#### Heute in der WELT

#### Bürgerkrieg in Sri Lanka

Im Norden Sri Lankas herrscht Bürgerkrieg. Die tamilischen Rebellen, die mit äußerster Brutalität für einen separaten Staat kämpfen, haben die Kontrolle auf dem Land. Ein Besuch in Jaffna ist nur noch unter dem Schutz der bis an die Zähne bewaffneten regulären Armee möglich. Eine Reportage von Peter Dienemann.

Gesnräch: Bundeskanzler Kohl wird am 1. Oktober mit der DGB-Führung in Bonn zusammentreffen. Es ist die erste Begegnung nach den monatelangen Auseinandersetzungen um die von den Gewerkschaften bekämpfte Änderung des Paragraphen 116 des Arbeitsförderungsgesetzes.

Gespräch: Seine Vorstellung von einer "christlichen Weltversammlung" erläuterte der Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker in Ost-Berlin vor über 1000 jungen Menschen. Er erwarte davon eine dauerhafte "Ächtung der Institution des Krieges". Zu der Veranstaltung hatten die evangelische und die katholische Studentengemeinde eingeladen.

Transit: Ein neun Kilometer langes Teilstück der "DDR"-Transitautobahn zwischen Süddeutschland und Berlin muß dem Braunlang unweit des Leipziger Flughafens Schkeuditz verlaufende Autobahn wird verlegt.

WIRTSCHAFT

Energie: Die CDU lehnt den sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie wegen der befürchteten drastischen Konsequenzen für Umwelt, Energiepreise, den Wohlstand und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik ab. Die Partei stellte gestern in Bonn ihre "energiepolitischen Leitlinien" vor. (S. 9)

Börse: Der Aktienmarkt befindet sich weiter auf Talfahrt. Am Rentenmarkt gab es einige Lichtblikke. WELT-Aktienindex 268,15 BHF-Rentenindex 107,151 (107,084). BHF-Performance-Index 107,089 (106,992). Dollar-Mittelkurs 2,0088 (2,0353) Mark. Goldpreis je Feinunze 417,85

Anschlag: Auf das vor allem vom

Verteidigungsministerium finan-

zierte "Forschungsinstitut für Oo-

tik" bei Tübingen ist ein Spreng-

stoffanschlag verübt worden. Bei

der Detonation zweier Sprengkör-

per entstand hoher Sachschaden. Eine Bombe explodierte, als sie

FDP: Die Spitze der FDP-Bundes-

tagsfraktion ist auf Einladung von

Volkskammer-Präsident Sinder-

mann zu politischen Gesprächen

nach Ost-Berlin und in die "DDR"

gereist. Ein Gespräch mit dem

Staatsrats-Vorsitzenden Erich Ho-

necker ist vorgesehen. Die inner-

deutschen Beziehungen, Erleich-

terungen im Reiseverkehr, sind

Provision: Versicherungsvertre-

ter können beim Abschluß eines

neuen oder der Abänderung eines

alten Versicherungsvertrages nur

wenn sie dabei "fördernd" mit

wirken. (Az.: Bundesgerichtshof I

die Gesprächsthemen.

ZR 84/84, 24.4. 86)

entschärft werden sollte.

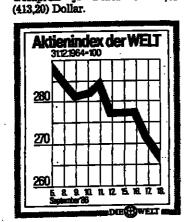

#### **KULTUR**

Zuhören: Eine Kassetten-Edition unter dem Titel "Cottas Hörbühne" bringt der Ernst Klett Verlag heraus. Hörspiele bekannter Schriftsteller aus den Bereichen der klassischen und modernen Literatur, Krimis, Science-fiction stehen auf dem Programm. (S. 17)

China: Die zweite der großen China-Ausstellungen in Venedig mit dem Untertitel "Die chinesische Zivilisation von der Dynastie der östlichen Han bis zu Marco Polo 25 - 1275" führt in die Blütezeit des Reichs der Mitte. - Staunen nachempfunden. (S. 17)

#### SPORT

Tennis: Der Einzelwettbewerb der Internationalen Meisterschaften von Deutschland in Hamburg geht jetzt ohne deutsche Beteiligung weiter. Der Pinneberger Michael Westphal unterlag in der dritten Runde mit 2:6 und 2:6 dem Schweizer Jakob Hlasek. (S. 15)

Galopp: Deutschlands bester Galopper, der vierjährige Hengst Acatenango aus dem Gestüt Fährhof, startet am 5. Oktober in Paris-Longchamp im Prix de l'Arc de Triomphe, dem bedeutendsten Galopprennen der Welt. Er läuft nicht im Kölner Preis von Europa.

### AUS ALLER WELT

Himmelslotsen": Sie verstehen sich zumeist als Sozialarbeiter, die Mitarbeiter der jetzt 100 Jahre alten Deutschen Seemanns-Mission. Sie sind zuverlässige Partner und Begleiter des Seemanns und seiner Familie, sie raten und helfen lebensnah. (S. 18)

Kinderfest: Mehr als 1000 Jungen und Mädchen aus der ganzen Bundesrepublik waren in zirzensischer Atmosphäre Gast bei Bundeskanzler Kohl. Clowns und andere Zirkuskünstler, Bundesminister sowie Prominenz aus Sport und Kultur waren dabei. (S. 18)

Leserbriefe und Personalien Fernsehen Wetter: Uberwiegend sonnig Reise-WELT

Seite 6 Seite 16 Seite 18 Seiten I-VI

### "DDR" läßt Asylanten ohne Visum nicht mehr passieren

Zufriedenheit in Bonn über die Reisen von Schäuble und Bahr / Keine finanzielle Gegenleistung

DIETHART GOOS, Bonn

Bundesregierung, Koalition und Opposition haben gestern die Ankündigung der "DDR" begrüßt, mit Wirking vom 1. Oktober durch neue Paßbestimmungen den Asylantenstrom nach West-Berlin einzudammen. Damit haben langwierige Bemühungen von Spitzenvertretern der CDU/CSU, FDP und SPD zum Erfolg geführt. Die einseitigen Ostberliner Maßnahmen sind nicht an finanzielle Zusagen aus Bonn gekoppelt.

Der Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin, Staatssekretär Hans-Otto Bräutigam, wurde gestern morgen überraschend für den späten Nachmittag in das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der "DDR" bestellt. Es hieß, die Angelegenheit betreffe den Gegenstand, den Wolfgang Kanzleramtsminister Schäuble am 29.August mit dem "DDR"-Staatsratsvorsitzenden Honecker beraten hatte.

Schon im März 1985 hatte Bundeskanzler Helmut Kohl anläßlich der Trauerfeier für den verstorbenen KP-Chef Tschernenko in Moskau zur Eindämmung des Asylanten-

dringlicher werdende Asylproblematik hingewiesen. Ein Strom von Bewohnern aus Problemländern des Nahen Ostens, Asiens und Afrikas nutzte zunehmend die Möglichkeit, vom Ostberliner Flughafen Schönefeld ungehindert nach West-Berlin zu wechseln und dort oder anschließend im Bundesgebiet politisches Asyl zu

Bei der Neufestsetzung des zinslosen Überziehungskredits (Swing) im Juli letzten Jahres erklärte sich die "DDR" bereit, Bürgern aus Sri Lanka nur noch mit einem gültigen Visum der Bundesrepublik Deutschland die Weiterreise von Schönefeld nach West-Berlin zu gestatten. Sofort ebbte der Strom asylsuchender Tamilen aus dem ehemaligen Ceylon ab, andere Asvianten konnten weiter einreisen.

Nachdem zahlreiche öffentliche Appelle und vertrauliche Kontakte nicht zum Ziel führten, beförderte die Bundesregierung das Thema auf die höchste politische Ebene. Wenige Tage nachdem das Kabinett einen umfangreichen Katalog von Maßnahmen

SED-Chef Honecker auf die immer stroms beschlossen hatte, fuhr Kanzleramtsminister Schäuble in geheimer Mission zu Erich Honecker. Wie aus Regierungskreisen verlautete, machte er den SED-Generalsekretär und "DDR"-Außenminister Fischer unmißverständlich auf den Ernst der Lage aufmerksam. Honecker sagte eine wohlwollende Prüfung zu, verwies aber zugleich auf große Schwierigkeiten im eigenen Bereich.

> Am Mittwoch signalisierte dann SED-Politbüromitglied Hermann Axen dem langjährigen SPD-Chefunterhändler Egon Bahr bei einem Treffen in Ost-Berlin das Einlenken. Vom 1. Oktober an will die "DDR" Ausländern die Weiterreise nach West-Berlin nur dann gestatten, wenn sie ein sogenanntes Ziellandvisum vorweisen können. Das betrifft besonders Herkunftländer wie Indien, Pakistan, Bangladesh, Libanon und Ghana. Von dort kommen immer noch die meisten Asylbewerber über Schönefeld nach West-Berlin. Vom 1. Januar 1986 bis zum 12. September beantragten insgesamt 72 595 Personen politi-

### **Brandt bietet Koalition Mitarbeit an**

Lösungen bei Rentenfinanzen und Asyl "gemeinsam machen" / Gespräch mit der WELT

Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt hat die Bereitschaft seiner Partei unterstrichen, im Sinne einer nationalen Verantwortung mit der Bundesregierung "bestimmte große Sachen gemeinsam zu machen", etwa die Sicherung der Rentenfinanzierung. Auch die SPD wisse, daß hier "nicht nur Wohltaten zu verteilen sind". Im übrigen: "Dieses Angebot gilt ebenfalls für die Asyl-Diskussion. Aber das hat nichts mit Großer Koalition zu tun."

Während eines Besuchs in der Bonner WELT-Redaktion kündigte der SPD-Vorsitzende an, daß er über die Eindammung des Asylstroms mit dem Bundeskanzler noch vor der Gesprächsrunde am kommenden Donnerstag sprechen werde, zu der Kohl alle Ministerpräsidenten sowie Vertreter der SPD eingeladen hat. Er unterstrich die Meinung seiner Partei, daß "man nicht das Grundgesetz ändern muß", um der Probleme Herr zu werden. Denn es gehe in erster Linie

PETER PHILIPPS, Bonn Flüchtlinge sind", sowie darüber, "wie schränkt man – bei allem Mitleid und ohne zynisch zu sein - den Strom ein" auf diejenige Gruppe, die Anrecht auf Asyl habe.

> In dem ausführlichen Gespräch mit der WELT-Redaktion verbarg Brandt auch nicht seine grundsätzlichen Zweifel an der Wirksamkeit von wirtschaftlichen Sanktionen. So hätten die westlichen Maßnahmen gegen

#### SEITE 4: **Ein Buch im Tresor**

Polen etwa "nichts zu dem Prozeß beigetragen, der dort jetzt abläuft" in Form einer Amnestie. Aber in Richtung Südafrika habe "ich im Laufe der Jahrzehnte meine Meinung geändert". Er sehe "einen richtigen großen Bürgerkrieg dort kommen", wenn jetzt nicht doch noch in letzter Minute durch westlichen Sanktionsdruck die Parteien an "den runden Tisch" gezwungen würden. Es bestedie Gefahr, daß gemäßigte gen, was politische und was Armuts- Schwarzen-Führer wie Nelson Man- Ausland als Aufgabe erhält".

dela "beiseite geschwemmt werden, da ganz Unberechenbare" nach vorne kommen könnten. Was dieser "unglaublich sture und verständnislose" Präsident Botha an kosmetischen Operationen an der Apartheid vornehme, sei zu wenig und zu spät.

Was ihn bei diesem Thema "traurig stimmt", fügte Brandt an, sei die Tatsache, "daß wir Deutsche als welche erscheinen, die weder Fisch noch Fleisch sind, die auf diese Weise in eine zwielichtige Situation kommen".

An die Adresse der Amerikaner mahnte Brandt, daß "unser Hauptverbündeter einen großen Fehler machte, wenn er sich die Chance der neuen sowjetischen Führung entgehen ließe". Auch der Wunsch Moskaus nach einem Gatt-Beitritt sei ein wichtiges Signal, daß etwas in der Sowietunion in Bewegung sei. Und: Es werde bald einen stellvertretenden Ministerpräsidenten im Kreml geben, der "nur die wirtschaftlichen Kontakte der sowjetischen Wirtschaft zum

### Chirac kündigt Vernichtungsschlag an

Militärattaché in Beirut ermordet / Hintermänner drohen Italien und den USA mit Terror

PETER RUGE/DW, Paris çois Mitterrand befindet sich jedoch gen erkannt haben, die eine Bombe

Die französische Regierung wird nach der Ermordung ihres Militärattachés in Beirut und der Bombenserie in Paris möglicherweise den Ausnahmezustand verhängen. Derartige Spekulationen gründen sich auf die Tatsachen, daß der Innenminister die Führer der politischen Parteien zu sich gebeten hatte, Premierminister Chirac lange mit dem Sicherheitsrat tagte, seine Kurzvisite in Wien absagte und statt dessen für gestern abend eine Fernsehansprache ankündigte.

Chirac drohte mit einem "vernichtenden Gegenschlag" und sprach von "internationalen Verflechtungen" bei den Terrorakten. Er stellte eine Verbindung mit der Präsenz französischer Soldaten in Libanon her. Deshalb wird in Paris auch ein Vergeltungsschlag in Libanon nicht ausge-

Die Verfassung schreibt vor, daß im Falle der Verhängung des Ausnahmerechts die Macht ausschließlich in der Hand des Präsidenten liegt, Fran-

zur Zeit in Indonesien.

Der Militärattaché, Oberst Christian Goutierre, war durch drei Kopfschüsse aus unmittelbarer Nähe getötet worden, als er aus seinem Wagen ausstieg, um sich zum Dienst zu begeben. Die Täter entkamen unerkannt. Mehrere Stunden später gab sich eine bislang unbekannte Gruppe mit dem Namen "Front für Rache und Gerechtigkeit" als Urheber des Mordes aus.

Ob ein Zusammenhang zwischen diesem Attentat und den Bombenanschlägen in Paris besteht, war gestern noch unklar. Die Polizei vermutet

#### SEITEN 2 und 5:

Brüder des in Frankreich einsitzenden Chefs der "Libanesischen Bewaffneten Revolutionsgruppen" (FARL), Georges Ibrahim Abdallah, hinter der Terrorwelle. Augenzeugen des jüngsten Anschlags vor einem Kaufhaus wollen Emile Ibrahim Abdallah und Salim Khoury als diejeni-

aus einem schwarzen BMW in die Menschenmenge vor dem "Tati" geworfen hatten. Bisher wurde jedoch nicht Emile, sondern seine Brüder Maurice und Robert Abdallah steckbrieflich gesucht. Für Verwirrung sorgte ein Interview, das diese beiden unterdessen in der libanesischen Stadt Tripoli gaben. Sie behaupteten, seit 1984 nicht mehr in Frankreich gewesen zu sein.

Das "Solidaritäts-Komitee mit den arabischen politischen Gefangenen" (CSPPA), das offensichtlich die Anschläge in Paris auf dem Gewissen hat, hat damit gedroht, seinen Terror auf Italien und die USA auszudehnen. Sie fordern von Italien die Freilassung der FARL-Mitglieder Abdo Sarkis und Mohammed Abdallah Mansouri, die wegen Sprengstoffbesitzes einsitzen. Außerdem solle Italien nicht mehr die Auslieferung Georges Abdallahs betreiben. Den USA werfen sie vor, Paris von der

### Freilassung Abdallahs abzuhalten.

### London sagt Wall Street den Kampf an

London hat sich bestens gerüstet, im weltweit rapide wachsenden Handel mit internationalen Wertpapieren eine führende Stellung einzunehmen. Vor dem Hintergrund, daß das lukrative Geschäft mit den Aktien der weltgrößten Unternehmen immer häufiger an den Börsen vorbeiläuft, hat man sich in London jetzt zum Handeln entschlossen. Die Börse in der britischen Hauptstadt wird mit der konkurrierenden International Securities Regulatory Organisation (Isro), einer Einrichtung zur Überwachung des Londoner Handels in internationalen Wertpapieren, einen gemeinsamen Wertpapiermarkt praktisch unter einem Dach bilden.

Der Chairman der London Stock Exchange, Sir Nicholas Goodison, nannte den Zusammenschluß mit der Isro \_eine historische Entscheidung". Er hält es sogar für möglich, daß die neue, vereinte Wertpapierbörse nicht nur eine entscheidende Rolle im Handel mit nationalen und internationadern auch zum bedeutendsten Markt für internationale Wertpapiere in der Welt aufsteigen könnte. Eine Kampfansage an Wall Street und Tokio.

Der Zusammenschluß steht in direktem Zusammenhang mit der für den 27. Oktober geplanten Liberalisierung und Umstrukturierung des Finanzplatzes London. Diesem Tag, dem sogenannten "Big Bang", fiebert die Londoner City schon lange entge-

So haben inzwischen Dutzende von ausländischen Banken und Wertpapierhäusern sowie nahezu alle britischen Geschäfts- und Merchant-Banken für viel Geld Broker-Häuser aufgekauft, um für den freien Wetthewerb mit künftig frei aushandelbaren Courtagen so gut wie möglich gerüstet zu sein.

Entsprechend haben auch zahllose Interessenten aus den USA, Japan, der Schweiz, Frankreich und Kanada inzwischen in London neben den britischen Häusern Kommunikationszentralen für den internationalen Wertpapierhandel eingerichtet. Diese erinnern im übrigen eher an Raumfahrtzentren als an Arbeitsräume für Wertpapierhändler.

Mit dem Zusammenschluß von Stock Exchange und Isro zu einer einzigen Wertpapieraufsicht für Großbritannien und zu einem einzigen zentralen Handelsplatz für Wertpapiere sind die Zeiten frostiger Koexistenz zwischen dem heimischen und dem internationalen Wertpapiermarkt in London vorbei. Die London Stock Exchange und

die Isro, der heute 187 Mitglieder angehören (davon sind nur 38 britisch), werden gemeinsam zwei Organisationen schaffen: Die Securities Association als Oberaussicht für den gesamten Wertpapierhandel, und eine einzige anerkannte Investment-Börse, die unter der Bezeichnung Stock Exchange den Handel in britischen Regierungsanleihen, in- und ausländischen Aktien und in Optionen be-

### DER KOMMENTAR

### Ende eines Skandals

Die Nachricht aus Ost-Berlin ist eine echte Überraschung, auch wenn sie zunächst über kuriose Kanäle gespielt wurde. Vom 1. Oktober an soll der ungezügelte Asylantenstrom in den freien Teil der Stadt gestoppt werden. Die Mauer können dann nur noch diejenigen passieren, die ein gültiges Visum der Bundesrepublik Deutschland besitzen.

Innenminister Zimmermann hat mit zwei Zahlen plausibel gemacht, wie wichtig dieses Einlenken ist: Bis Mitte September sind 60 000 Asyl-Bewerber gekommen, 54 Prozent davon durch das Schlupfloch Ost-

Gorbatschow, der Hauptverantwortliche, und Honecker haben einen Skandal beendet, den sie in Berlin eröffnet und lange gegen harten Protest der Regierung Kohl und der drei Westmächte durchgehalten haben. Sie wollten die Standfestigkeit des Westens testen; dabei schwang die Hoffnung mit, er werde, zur Abwehr der Schein-Asylanten, von sich aus eine Kontroll-"Mauer" in Berlin aufbauen und damit den Status der Stadt verändern.

Dieses Kalkül ist nicht aufgegangen. Kanzler Kohl, der schon mehrfach bei Honecker intervenierte, hat noch am 29. August Minister Schäuble zu ihm entsandt, um ihm direkt die Dringlichkeit einer Lösung des Problems im politischen Gesamtinteresse vorzutragen. Honecker sprach von "Schwierigkeiten" - sie sind mittlerweile in Moskau gemeistert worden.

W ieso? Mehrere Gründe las-sen sich denken: Weil der Westen nicht einknickte und weil Gorbatschow und Honekker sich als zynisch bloßgestellt sahen, wenn sie Iraner durch die Mauer ließen, aber keine Deutschen. Und wohl auch, weil das Thema im Wahlkampf zugunsten der Union auszuschlagen schien ... Nun hat der Bundeskanzler den Erfolg, aber sein Gegner Rau darf ihn verkünden. Für die Bürger ist allein das Resultat wichtig - und daß es durch Festigkeit erreicht

#### Der Aufschwung setzt sich fort

DW./cd. Frankfurt Der seit vier Jahren in der Bundesrepublik anhaltende Wirtschaftsaufschwung verläuft nach dem Urteil der Deutschen Bundesbank stetig und ohne größere Übertreibungen, die in früheren Zyklen bereits den "Keim des Rückschlags" enthielten. In ihrem Septemberbericht verweist die Zentralbank auf das reale Bruttosozialprodukt, das im zweiten Quartal dieses Jahres um rund 3,5 Prozent

#### Rom unterzeichnet SDI-Abkommen

das Vorjahresniveau übertraf. Bonn

stehe international sehr gut da.

Seiten 2 und 9: Weitere Berichte

DW. Rom/Washington Nach Großbritannien, der Bundesrepublik, Israel und Japan beteiligt sich auch Italien an dem SDI-Forschungsprogramm. Beamte des italienischen Außen- und Verteidigungsministeriums unterzeichnen heute in Washington ein Rahmenabkommen. Außenminister Andreotti sagte, der Vertrag beinhalte keine politische Unterstützung von SDI, sondern stecke lediglich den "technischen" Rahmen für die Mitarbeit italienischer Firmen an dem Projekt ab.

#### **Gatt-Konferenz** wird verlängert

Die Konferenz des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (Gatt) in Punta del Este in Uruguay wird länger als geplant dauern. Damit rechnet auch die deutsche Delegation. Der Grund: In wichtigen Fragen sind bisher noch keine Kompromißformulierungen zustande gekommen. Mit einem erfolgreichen Abschluß wird nicht vor dem Wochenenede gerechnet. Eigentlich sollte die Gatt-Konferenz heute zu Ende gehen.

### "Energiemangel ist am gefährlichsten"

Die CDU sieht zur friedlichen Nutzung der Kernenergie "auf absehbare Zeit keine Alternative". Das ist die zentrale Aussage ihrer "Energiepoliti-schen Leitlinien", die ihr energiepolitischer Sprecher Gerstein wenige Tage vor Verabschiedung des Energieberichts der Bundesregierung vorgelegt hat. Wie CSU-Chef Strauß (WELT vom 18.9.) hat Gerstein die Forderung Kardinal Höffners nach Ausstieg aus der Kernenergie zurückgewiesen. Es werde übersehen, daß der gefährlichste Zustand der Ener-

"ein wichtiger Beitrag, diesen Mangel zu begrenzen". Auf eine entsprechende Frage sagte Gerstein, Energiebericht und Leitlinien dürften auf einer Linie liegen", auch wenn beide Papiere unterschiedliche Aufgaben Das Wirtschaftsministerium hat ge-

giemangel sei. Und Kernenergie sei

stern die mit den übrigen Ressorts gieberichts an die Kabinettsmitglieder verschickt, allerdings ohne den Abschnitt, der sich mit dem "künftigen Beitrag der Kernenergie" befaßt. Dieser soll am Mittwoch als "Tischvorlage" nachgereicht werden. Dieses Vorgehen wird unter anderem mit Furcht vor Indiskretionen begründet. Seite 9: "Unredlich"

#### Texas sucht deutsche Lehrer

Der amerikanische Bundesstaat Texas will nach einer Mitteilung der Berliner Senatsschulverwaltung in den nächsten Jahren Hunderte von deutschen Lehrern an seine Schulen holen. "Texas braucht dringend Lehrer", so heißt es zur Begründung in einem Schreiben der Verwaltung von gestern. Die deutschen Pädagogen sollen von 1987 an gemeinsam mit amerikanischen Kollegen das Unterrichtsangebot in dem US-Bundesstaat deutlich verbessern.

### Bonn will den Handel mit Warschau intensivieren

Reaktion auf die Amnestie / Jaruzelskis Ziel: Kredite

ULRICH REITZ, Bonn Die Bundesregierung hat ihre Be-

reitschaft signalisiert, die wirtschaftlichen Beziehungen mit Polen auszubauen. Dies ist offenbar eine Reaktion auf die jüngste Amnestie in dem Ostblock-Staat, den das Auswärtige Amt einen "wichtigen Schritt auf dem Weg zur nationalen Aussöhnung" nannte. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher wird am kommenden Montag am Rande der UNO-Vollversammlung in New York mit seinem polnischen Amtskollegen Mirian Orzechowski zusammenkommen, erklärte das Auswärtige Amt der WELT. Dabei werde es nicht nur um Abrüstung gehen, sondern auch um eine Intensivierung der deutschpolnischen Wirtschaftsbeziehungen.

Jaruzelski begnügte sich nicht damit, auf die psychologische Wirkung der Freilassung zu hoffen. Offen drängte er den Westen, als Gegenleistung für die Amnestie seine Wirtschaftssanktionen zu beenden. Dagegen wiesen Bonner Regierungskreise darauf hin, daß man "formell" von Sanktionen nur noch bei dem ameri-

kanischen Maßnahmen reden könne. Ein NATO-Beschluß aus dem Jahr 1982, mit Warschau nicht mehr über Umschuldungen der westlichen Kredite zu verhandeln, werde inzwischen nicht mehr eingehalten.

Bonn nimmt deshalb offenbar die Behauptung des polnischen Parteichefs, die Amnestie sei weder durch auswärtigen Druck noch das polnische Verlangen nach neuen Westkrediten bewirkt worden - Jaruzelski: "Völliger Unsinn" – nicht besonders ernst. Weil kaum noch Sanktionen bestünden, sei das eigentliche Ziel Warschaus die Vereinbarung neuer

Gleichwohl, die Amnestie sei ein "mutiger Schritt". Jaruzelski spricht davon, einen Kurs der nationalen Verständigung zu steuern. Ein Teil der Freigelassenen habe bereits "patriotisches Verantwortungsgefühl" bewiesen. Andere hätten begriffen, daß eine Politik der "verbrannten Erde" gegen das Interesse des Landes verstoße. Der Parteichef machte deutlich, daß er "staatsfeindliche" Betätigung nicht dulden werde.

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

### Bundesbank wehrt ab

Von Claus Dertinger

Die deutsche Konjunktur läuft gut. Das deutsche Wirtschaftswachstum ist überhaupt Weltspitze unter den großen Industrieländern, notiert die Bundesbank in ihrem Monatsbericht. Diese Lagebeschreibung hat erkennbar auch eine politische Zielrichtung auf die in einer Woche in Washington beginnende Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds. Denn dort wird die Bundesrepublik nicht nur, aber vor allem von den Amerikanern unter Beschuß genommen: Die Deutschen sollen mehr zur Belebung der Weltwirtschaft tun.

Es wäre freilich falsch, aus der Strategie der publizistischen Vorwärtsverteidigung, die auch in Passagen zur außenwirtschaftlichen Entwicklung zum Ausdruck kommt, den Schluß zu ziehen, die Bundesbank gäbe ein unrealistisch positives Urteil über die deutsche Konjunktur ab.

Die Bundesbank ist andererseits auch vorsichtig genug, die unbestritten guten aktuellen Daten nicht weit in die Zukunft fortzuschreiben. Offen und zwischen den Zeilen des Monatsberichts lassen die Notenbankiers einige Vorbehalte erkennen. Da wäre nicht nur der Hinweis, daß sich Sondergewinne, die unsere Wirtschaft zu lebhafter Investitionstätigkeit animiert haben, mit dem Wegfall importierter Konstenentlastung nicht mehr auf dem bisherigen Niveau halten lassen. Die Bundesbank vermerkt auch, daß die Mark-Aufwertung für die Wirtschaft, besonders die exportorientierte, nicht problemlos ist.

Genau das ist beim Blick in die Zukunft die Achillesferse. Denn eine weitere Aufwertung der Mark – und wegen ihrer besonderen Stellung an den internationalen Finanzmärkten nicht nur gegenüber dem Dollar – droht, wenn den USA in ihrer wirtschaftspolitischen Konzeptionslosigkeit nichts weiter einfällt, als ihre außenwirtschaftliche Schieflage durch eine weitere Dollarabwertung zu mildern und der befürchteten Konjunkturflaute mit dem Anwerfen der Notenpresse zu begegnen. Bei einer zu starken Mark-Aufwertung sind Wachstumsverluste für die exportabhängige deutsche Wirtschaft nicht nur nicht auszuschließen, sondern sogar wahrscheinlich.

### Kassenhaß

Von Heinz Heck

Die Länderfinanzminister und -senatoren werden bei ihrem heutigen Treffen mit Stoltenberg ein altes Anliegen zur Sprache bringen: die von ihnen einhellig geforderte Erhöhung ihrer Kassenverstärkungskredite bei der Bundesbank. Schon lange hat ein "stinknormaler" Antrag zu einer Gesetzesänderung nicht mehr einen solchen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Dabei geht es den Ländern lediglich darum, den seit 1967 unveränderten Plafond von 2,6 Milliarden durch eine Änderung des Bundesbankgesetzes der seither eingetretenen Entwicklung anzupassen und auf 6,5 Milliarden Mark zu erhöhen.

Zugleich geht es ihnen aber auch um Gleichbehandlung mit dem Bund, dem seit 1967 sechs Milliarden Mark zur Verfügung stehen. Nimmt man das gesammelte Haushaltsvolumen aller Länder als Maßstab (inzwischen 90 Prozent des Bundesvolumens, mit steigender Tendenz), so stünden den Ländern immerhin mindestens 5,4 Milliarden Mark zu.

Was im Falle des Bundes in der Vergangenheit offenbar nicht zu Stabilitätsproblemen geführt hat, soll nun, wo es umdie Länder geht, plötzlich ganz anders sein. Warum das so ist, hat bisher noch niemand plausibel erklärt. Die Sparerschutzgemeinschaft zum Beispiel sprach von der "Haushaltsfinanzierung durch die Hintertür". Der Bund hat den Länderantrag ohne jede Begründung abgelehnt und lediglich auf die Ablehnung der Bundesbank verwiesen.

Dabei sind die Länder durchaus kompromißbereit. Sie sind auch einverstanden, wenn das Gesamtvolumen von derzeit 8,6 Milliarden nach Haushaltsvolumen auf Bund und Länder verteilt wird, sie also Gleichbehandlung erfahren. Dann könnte auch Bundesbankpräsident Pöhl nicht mehr mit der Stirn runzeln.

Der FDP-Abgeordnete Solms versteigt sich sogar dazu, eine "unheilige Allianz aus sozialdemokratisch und unionsregierten Ländern" zu wittern. Durch schwache Präsenz seiner Partei in den Landeskabinetten nicht verwöhnt, hat er offenbar übersehen, daß die FDP in Berlin einen veritablen Finanzsenator stellt (der natürlich auch dafür gestimmt hat). Wer aber über "Unheiliges" wettert, sollte zumindest die Kirche im Dorf lassen.

#### Falsche Ermutigung

Von Paul F. Reitze

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist mit der Erklärung an die Öffentlichkeit getreten, daß von 1991 an wieder siebzehntausend Lehrer jährlich eingestellt werden müßten. Das ist eine verblüffende Aussage bei einem Arbeitslosenstand von derzeit schon mehr als achtzigtausend Pädagogen. Zudem sacken die Schülerzahlen jetzt ab; 1993/94 wird es einen Tiefpunkt geben. Welcher Finanzminister wird da auf Expansion gehen können (und wollen)?

Die Situation wird durch eine Reihe von Faktoren zusätzlich erschwert. Sieht man von Bayern ab, so ist es bundesweit fast zur Regel geworden, daß neu zu besetzende Lehrerstellen nicht nur "gesplittet", sondern immer häufiger auch befristet werden. Dies engt, wie das Beispiel Nordrhein-Westfalen zeigt, den Spielraum weiter ein. Schließlich muß, wer gut ist, auch eine reelle Chance auf eine frei werdende Dauerstelle haben.

Obendrein zeichnet sich ein Rückstrom beurlaubter Lehrer (bzw. Lehrerinnen!) ab. Baden-Württemberg geht davon aus, daß bis 1992 rund sechstausend rückkehrwillige Pädagogen im Ländle wieder untergebracht werden müssen.

Die meisten Kultusminister haben viel zu spät damit begonnen, vor einem Lehrerstudium zu warnen, und es hat dann Jahre gedauert, bis die jungen Leute die fälligen Konsequenzen zogen. Noch immer aber gibt es viel zu viele Lehramts-Studenten. Ausgerechnet da redet die GEW von Neueinstellungen – wo sie selbst errechnet hat, daß in diesem Herbst lediglich jeder zwanzigste Bewerber an der Schule eine Chance hatte.

Des Rätsels Lösung: der Gewerkschaft werden die Mitglieder knapp und damit die Kassen schmal. Staatsbedienstete aber können nur bei Bedarf eingestellt werden und nicht deshalb, weil es viele Bewerber und interessierte Funktionäre gibt. Zusätzliche Lehrereinstellungen wären nur denkbar, wenn die Gewerkschaft einer Reduzierung der Gehälter das Wort redete – aber so groß wird die Solidarität bei der Gewerkschaft nicht geschrieben. Dann aber ist es einfach unverantwortlich, mit unrealistischen Postulaten bei jungen Menschen Hoffnungen zu wecken und sie vom Umsteigen abzuhalten oder gar zu sinnlosem Studium zu animieren.



KLAUS BÖHL

### Wie Pest oder AIDS?

Von Herbert Kremp

Buchstäblich alle Welt fragt, wie der Terrorismus bekämpft werden könne, denn er operiert in aller Welt, in unterschiedlichen Formen. Frankreich steht zwar im Mittelpunkt des Geschehens, doch sind dort Terroristen aus dem Nahen Osten aktiv, die das spezifische Klisma, die besondere Mentalität eines Weltteils der Unruhe und des Umbruchs auf die offene Struktur der westeuropäischen Industrieländer übertragen. Propaganda der Tat paßt zu den Medien.

Explosionen und Anschläge werden in rascher Folge auch aus der Bundesrepublik, den Nieder-landen, Spanien, Pakistan, Südkorea gemeldet, aus dem Mittelmeerraum, besonders dem Libanon tagtäglich. Die Politiker bezeichnen den Terrorismus als Seuche - ein deprimierender Vergleich, der Hilflosigkeit signalisiert. Die Metapher meint, genau genommen, daß die Bürger von einer Krankheit angefallen werden, für die es, wie früher bei der Pest oder heute bei AIDS, kein Gegenmittel gibt. Mit Seuche verbindet sich auch die Vorstelhing, daß sich ein Virus "austoben" müsse, bevor es sozusagen biologisch erlahme. Das ist für die Staaten nicht akzeptabel.

Immer wieder ist es gelungen, den Terrorismus durch Zugriffe zu schwächen, Infrastruktur und Logistik aufzusprengen und auf diese Weise für einige Zeit Ruhe zu schaffen. Die Hydra kam aber immer wieder zu Kräften. Zerschlagen wurde sie nur in Südamerika (Beispiel: die Tupamaros in Uruguay), in Malaysia und in Algerien 1960, wo terroristische Gruppen den Coup d'état anstrebten, also aufs Ganze gingen und das Ganze herausforderten. Aktuell kann sich die Situation in Peru, in Chile und in Südafrika in diese Richtung entwickeln. In den historischen Fällen setzte der Staat gegen die zur Guerrilla aufgewachsenen Terroristen Spezialeinheiten der Armee und der Polizei ein, die gefaßte Täter unter Anwendung letzter Methoden zur "Preisgabe des Netzes"

Die zivilisierte Welt schreckt aus guten Gründen vor der physischen oder drogenmäßigen Erpressung der "Wahrheit" zurück, wie sie aus den Kellern der kommunistischen Sicherheitsdienste und der Gestapo bekannt sind. Dabei ist nicht zu leugnen, daß Attentate gegen überlaufene Kaufhäuser, Restaurants

und Dienststellen Wut- und Rachegefühle im Publikum auslösen. Diese sind verständlich, taugen jedoch nicht als Maßstab für das Verhalten des Staates. Wir wissen nicht, zu welchen Methoden die französische Geheimpolizei greifen darf. Der Etatismus Frankreichs ist straffer ausgerichtet als der deutsche, die Reaktionen auf starke Herausforderungen fallen härter aus. Vieles spricht dafür, daß Paris entschlossen ist, den Terrorismus gegen einen hohen Preis zu besiegen.

Der lange Umgang mit dem Terrorismus und seine Ausbreitung zeigen jedenfalls, daß die Bekämpfung in der Form normaler Kriminalistik nicht ausreicht. Das sollten die Politiker wenigstens einräumen, wenn sie sich über das Phänomen äußern. Im Unterschied zu den östlichen Staaten sind die westlichen auf Kommunikations-Gesellschaften angewiesen, zu de-ren Prosperität die ungehinderte freie Bewegung und Information zählen. Die Telephone, über die Terroristen sich die Stichworte für den nächsten Einsatz mitteilen, sind die gleichen, über die wir Geschäftsabsprachen treffen. Die Grenzen Europas wurden im Namen Europas durchlässiger gemacht. Angesichts des Internationalismus des Angriffs ist die Visum-Pflicht, die Paris einführte, nichts anderes als ein Beruhigungsmittel. Der Kampf gegen die erfolgreiche Rasterfahndung und um den fälschungssicheren Personalausweis erscheint angesichts der Gefahr wie liberaler Zynismus.

Es macht auch keinen Sinn, die internationale Kooperation der Regierungen und Polizeien als Lö-



Wut- und Rachegefühle: Terroropfer in Paris POTO; AP

sung des Problems zu bezeichnen. Sie ist notwendig, wie die Konferenz der europäischen Innenminister am 25. September in London wieder einmal feststellen wird -Frankreich war bisher nicht sehr kooperationsfreudig –, aber sie ist kein Heilmittel. Der Terrorismus ist in den verschiedensten (miteinander verbundenen) Regionen vernetzt, speist sich aus unterschiedlichen Motiven, die aber operativen Bündnissen nicht im Wege stehen. Er verfolgt das "gemeinsame Inter-esse", die liberalen Länder (sie sind gleichzeitig auch die wohlleben-den) zu destabilisieren. Dabei geht es nicht immer um das hohe Ziel des Coup d'état, sondern zunächst um die Zerstörung der Vertrauensbeziehung Bürger-Staat, um das Erzeugen von Angst und die Verwirrung der Behörden. Zuerst soll Chaos entstehen, dann soll das Chaos außer Kontrolle geraten.

In Frankreich greift zur Zeit eine bestimmte arabische Gruppe den Staat an. In der Bundesrepublik registrieren wir ein Buschfeuer. Die Zahl der 1986 verübten Brand-Sprengstoff- und Mordattentate ist bis heute auf 300 aufgewachsen. Hauptziele sind das militärische Bündnis, technisch-wissenschaftliche Einrichtungen, Verunsiche-rung der dort tätigen Intelligenz Der Zusammenhang mit Auseinan-derstungen um Waffen- und Energiearten ist evident. In 60 Fällen wurden Energieeinrichtungen, in 50 Fällen Baufirmen, in mehr als 30 Fällen Verkehrsbetriebe getroffen. Gegenüber 1985 hat sich die Zahl der Anschläge in diesem Jahr schon verdoppelt, was auf Zunahme der terroristischen Kapazität, Intention und Zielplanung schließen läßt. Die Quantität ist bedrohlich, die Qualität noch begrenzt, aber ausgestaltungsfähig. Die Ge-fahr wächst. Sie entwickelt sich in der Bundesrepublik sogar moderner und typischer als in Frankreich, sie bewegt sich im Zentrum

Viele Bürger haben den Eindruck, daß sich die Politiker (auch CDU-Generalsekretär Geißler, wenn er über Chile und Pinochet räsoniert) mit dem Thema beschäftigen, aber den Kern der Gefahr und ihrer Bekämpfung umgehen. Sie hüllen damit ein Phänomen ein, dessen Erfolg und Interesse darin besteht, aus dem Dunkel zu operieren und im Wesen unerkannt zu bleiben.

des politischen Konflikts.

#### IM GESPRÄCH Elisabeth Steup

### Patente Dame

Von Henning Frank

Mit zweimonatiger Verspätung hat Bundesjustizminister Hans: A Engelhard dem Bundespatentgericht doch noch ein Geschenk zum 25. Geburtstag gemacht. Er setzte zum ersten Mal eine Frau auf den Präsidentenstuhl eines Oberen Gerichts des Bundes und der Länder.

Wenn auch viele der mehr als hundertfilnfzig Richter des im Gebäude des Deutschen Patentamtes in München residierenden Gerichts es bedauert haben, daß nicht eine ihrer zehn Kolleginnen zum Zuge gekommen ist: die fachliche Kompetenz von Elisabeth Steup für dieses Amt wird von niemandem bestritten. Dazu ist das internationale Ansehen dieser Fachfrau aus dem Hause des Bundesjustizministers viel zu groß. Nicht umsonst wurde sie zur Sprecherin der westlichen Industriestaaten in der Weltorganisation für geistiges Eigentum gewählt. Das will die achtundfünfzigjährige Westfälin auch als Präsidentin des Bundespatentgerichtes bleiben.

Die Tochter eines CDU-Landesgeschäftsführers, der als ehemaliger Zentrumspolitiker in der NS-Zeit politisch verfolgt und zweimal inhaftiert war, ist wieder dorthin zurückgekehrt, wo sie vor siebenundzwanzig Jahren ihre Karriere begann. Elisabeth Steup, die nach ihrem Jurastudium in Köln und Münster während eines einjährigen Studienaufenthaltes in den USA ihre Liebe für den gewerblichen Rechtsschutz und das Kartellrecht entdeckt hat, bereitete sich 1959 vier Monate lang im Deutschen Patentamt in München auf ihren Eintritt in die Handels- und Gesellschaftsrechtliche Abteilung des Bundesjustizministeriums vor. An der Spitze dieses Ressorts stand damals Fritz Schäffer. Weder der CSU-Politiker noch seine zehn Amtsnachfolger, die die ebenso selbstbewußte wie sensible Fachjuristin in der Bonner Rosenburg und später in dem nüchternen Betonhochhaus an der Godesberger Allee kommen und ge-



Verteldigerin des geistigen Eigentums: Elisabeth Steup FOTO: DIEWELT

hen sah, hatten einen prägenden Einfluß auf sie. Für Elisabeth Steup und viele ihrer Kollegen war vielmehr der erste Staatssekretär und eigentliche Schöpfer des Bundesjustizministeriums das große Vorbild.

Obwohl Walter Strauß wie ihr Vater einer der Mitbegründer der Union und aktives CDU-Mitglied war, empfahl er den Beamten seines Hauses, sich zwar politisch zu engagieren, aber parteipolitisch nicht zu binden. Diesen Rat hat sie bis heute beherzigt. Daß viele ihrer Kollegen mit dem Parteibuch an ihr vorbei Karriere gemacht haben, störte sie nicht. Schließlich erhielt sie auch als "kleine Ministerialrätin" vor allem auf internationalem Parkett Anerkennung für ihre ausgezeichnete Arbeit.

Der Rat der langjährigen Referentin für Patentrecht, Wettbewerbsund Warenzeichenrecht sowie Urheberrecht, die sich heute im Bundesjustizministerium verabschiedet, bleibt im In- wie im Ausland weiterhin gefragt. Elisabeth Steup hat sich allerdings bereits damit abgefunden, daß künftig mehr von der Präsidentin des Bundespatentgericht als von ihrer Arbeit die Rede sein wird.

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

LE REPUBLICAIN LORRAIN

Diesmal stehen die Franzosen in großer Mehrheit auf seiten der Sheriffs. Es gibt nur eine wahre Frage im technischen Bereich: Gibt es die geringste Chance, die Mörder zu entwaffnen? Die Antwort läßt sich in zwei Worten zusammenfassen: Kurzfristig nein, mittelfristig ja. Hat ein Staat das Recht zu foltern? Die Antwort bleibt die gleiche wie während des Widerstands (im Zweiten Weltkrieg) und des Algerien-Kriegs. Die Demokratien dürfen nicht die Jacke der Mörder anziehen.

#### LE FIGARO

Die Pariser Zeitung rechtfertigt den Astraf der Regierung zur Anzeige von Terroti-

Eine Anzeige soll nichts anderes sein als eine Denunzierung. Das Lexikon bezeichnet sie als verachtenswert. Doch worin liegt dies begründet, wenn man einen Mörder und seine Komplizen verrät? Das ist im Gegenteil eine Bürgerpflicht... Und die Belohnung für den Informanten? Gewiß, es wäre vorzuziehen, wenn man aus Pflichtbewußtsein statt aus Gewinninteresse handelt. Doch zunächst zählt nur das Ergebnis.

### FINANCIAL TIMES Die betilsebe Wirtschaftsneitung sehrelt

Die beilische Wittschaftszeitung sehrelb zur Freikszung politischer Gefangener i Polen:

Wie lange werden die Gefängniszellen unbewohnt bleiben? Wenn man den Zyklus von Verhaftung, Amnestie und erneuter Festnahme innerhalb der vergangenen fünf Jahre betrachtet, ist Skepsis angebracht, ob tatsächlich eine neue Ära politischer Freundlichkeit in Polen angebrochen ist. Aber es gibt Fortschritte, zumindest zahlenmäßig.

#### KRONENZEITUNG

Zur Möglichkeit einer großen Roalition in Österreich schreibt die Wiener Zeitung:

Die Verfechter dieser Lösung haben offenbar vergessen, daß die große Koalition noch immer als Synonym für Proporz, Packelei und Parteibuchwirtschaft gilt. In einer Wiener Großbank ist unter dem Codewort "Honobilu" noch immer ein rotschwarzer Pakt in Kraft, wonach alle Posten von der Putzfrau bis zum Generaldirektor paritätisch verteilt werden. Wenn tatsächlich der Zug i. Richtung große Koalition abfährt, dann sollten SPÖ und ÖVP den Wählern reinen Wein darüber einschenken, wie sie einen solchen Rückfall verhindern wollen.

### The Washington Post

Das Blatt sieht Südostasien:

Washington hat sich ausdrücklich und Moskau stillschweigend auf die Lieferung konventioneller Waffen an Pakistan beziehungsweise Indien beschränkt, unter anderem mit dem Ziel, den nuklearen Drang zu bremsen ... Trotz dieser Anstrengungen der Supermächte geht der atomare Wettlauf weiter ... Der (amerikanische) Präsident muß versichen, daß Pakistan keine Bombe besitzt. Das kann er vernünftigerweise und guten Glaubens sowie im Hinblick darauf, daß eine weitere konventionelle Militärhilfe das Risiko, daß Pakistan den nuklearen Weg geht, bedeutend ein-

### Auch wenn Pinochet gehen will, "kann" er es nicht sagen

Chiles Not mit einem starren General und flexiblen Revolutionären / Von Werner Thomas

Als letzte Woche zweihunderttausend Pinochet-Anhänger
über den Alameda-Boulevard Santiagos marschierten, um den knapp
einem Attentat entkommenen Präsidenten hochleben zu lassen, waren ausländische Pressevertreter
keine gerngesehenen Gäste. Sie
wurden von der wütenden Menge
als "Lügner" beschimpft und zum
Verlassen der Veranstaltung aufgefordert: "Verschwindet, ihr sagt sowieso nicht die Wahrheit!"

Die internationalen Medien erwähnten diese Kundgebung kaum. Der ermordete Journalist José Carrasco lieferte statt dessen die Schlagzeilen.

Nicht nur unter Freunden des Generals, auch unter seinen Kritikern ist der Eindruck weit verbreitet, daß im Ausland ein verzerrtes Chile-Bild zirkuliert. Eine komplizierte Situation werde klischeehaft dargestellt. Manche Beamte der Pinochet-Regierung wittern bereits konspirative Absichten. Das Stichwort "Pressekampagne" fällt.

In Chile wiederholt sich tatsächlich das gleiche Drama wie in dem mittelamerikanischen kleinen Staat El Salvador Anfang der achtziger Jahre: Die Weltpresse konzentriert ihre vereinten Kräfte auf diese Krisennation. Hier ist was los. Hier wird demonstriert und gestreikt. Hier fallen Schüsse und explodieren Bomben. Hier gibt es Leichen und einen Staatschef, der den rechten Vorstellungen eines Diktators entspricht. Und jetzt noch dieser spektakuläre Attentatsversuch und die Proklamation des Belagerungszustandes.

Dramatische Bilder gingen in letzter Zeit um die Welt, die bürgerkriegsähnliche Verhältnisse vermuten ließen. Wenn wenig passierte, war von "Friedhofsruhe" die Rede. Chile zwischen Bürgerkrieg

und Friedhofsruhe?

Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die meisten Chilenen verfolgen besorgt, aber nicht in Panik die turbulenten Ereignisse. Das Leben in Santiago wirkt normal, ohne auf-

fällige Präsenz der Sicherheitskräfte. Die Wohngebiete der besseren Leute, Providencia und Las Condes beispielsweise, könnten auch in Westeuropa liegen. Keine andere Hauptstadt Südamerikas bietet vergleichbare Einkaufszentren. Man spürt den wirtschaftlichen Aufschwung. Chile wird in diesem Jahr eine Wachstumsrate von mehr als fünf Prozent verzeichnen, eine der höchsten Lateinamerikas. Die Inflationsrate bewegt sich um etwa fünfzehn Prozent, eine geringe Zahl für diese Region. Die Regierung leistet pünktlich ihre Schuldendienste und baut den gewaltigen Schuldenberg (21 Milliarden Dollar) sogar ab. Der Privatsektor investiert. Das Land leidet nicht unter einer akuten Kapitalflucht.

Die Frage, wie viele Anhänger Augusto Pinochet nach dreizehnjähriger Herrschaft noch hat, läßt sich nicht leicht beantworten. Erhebungen der oppositionellen Christdemokraten ergaben nur noch zwanzig Prozent. Der General

behauptete gerade in einem "New York Times"-Interview, die Mehrheit des Volkes stehe hinter ihm. Tatsache ist, daß die Protestaktionen gegen sein Regime vor allem von der Bevölkerung der "Poblaciones" (Armenviertel) wie La Victoria getragen werden, und von Studenten.

Die meisten Chilenen reagieren passiv. Die letzte Streikaktion, vor vierzehn Tagen von marxistischen Gruppen organisiert, war ein Mißerfolg. Wie immer konnten die Fernsehteams in La Victoria Stra-Benblockaden, Steine werfende Jugendliche und brennende Autoreifen filmen und dem ausländischen Publikum den Eindruck vermitteln, daß in Santiago das Chaos herrscht, daß die Hauptstadt in Flammen steht. Zwei Tage später folgte dann der Attentatsversuch der marxistischen Guerrilla-Organisation "Patriotische Front Manuel Rodriguez". Die schreibenden Pressevertreter kamen doch noch auf ihre Kosten.

Die Mittelklasse, der größte Teil der Bevölkerung, verhält sich abwartend. Sie wartet das Jahr 1989 ab, das darüber entscheidet, ob der dann 73jährige General noch acht Jahre amtieren oder zurücktreten wird. Die Stimmung läuft gegen Pinochet, wenn er eine neue Präsidentschaftsperiode anstreben sollte. Auch innerhalb der Junta, in der besonders die Generale Fernando Matthei (Luftwaffe) und Rodolfo Stange (Carabineros) Demokratisierungswünsche äußern. Pinochet braucht die Zustimmung der Befehlshaber aller Waffengattungen für eine weitere Präsidentschaft.

Ein diplomatischer Beobachter sagt: "Ich bin sicher, daß Pinochet 1989 aufhört." Warum informiert Pinochet nicht schon heute die Nation und nimmt der Opposition den Wind aus den Segeln? "Dann wäre er nur noch ein halber Präsident."

So ermöglicht der General es den Radikalen, die Phase der Ungewißheit zu nutzen und das Klima der Konfrontation zu schüren.

### Auch das Fort von in Sound AFFINA A IPPOPT Jaffna stoppt die Rebellen nicht

Im Norden Sri Lankas herrscht Bürgerkrieg. Die tamilischen Rebellen, die mit änßerster Brutalität für einen separaten Staat kämpfen, haben die Kontrolle auf dem Land. Ein Besuch in Jaffna ist nur noch unter dem Schutz der bis an die Zähne bewaffneten regulären Armee möglich.

Von PETER DIENEMANN

ie zweimotorige Propeller-Machine Marke "Avro" mit gut 20 Flugjahren auf dem Buckel dröhnt dem Flugplatz Jaffna im Norden Sri Lankas entgegen. Die rund 50 Soldaten dösen auf den Sitzplätzen vor sich hin: in voller Kampfausrüstung, das Schnellfeuergewehr neben sich. Auf dem Boden liegen Munitionskisten und andere Ausrüstungsstücke. Aber auch Säcke mit Zwiebeln, Kartoffeln und Salat haben im Bauch des Flugzeuges der Sri Lanka Luftwaffe Platz gefunden.

Nach rund einstündigem Flug von der Airbase Colombo aus wird es unruhig, wächst die Spannung: In zehn Minuten soll gelandet werden. Pilot und Kopilot legen kugelsichere Westen an, die Soldaten erwachen aus ihrem Schlummer. Ihre Mienen zeigen Besorgnis und auch Angst.

Die Armee ist in die Defensive gedrängt

Von der Luftwaffen-Basis Jaffna steigt ein Hubschrauber auf, der dem ankommenden Flugzeug während des Landeanfluges Flankenschutz gibt. Dann die Landung. An der Betonpiste stehen zwei gepanzerte Fahrzeuge, die das Flugzeug links und rechts bis zum Ausrollen begleiten.

Der Schutz ist absolut notwendig. denn auf der nördlichen Halbinsel des hier nicht paradiesischen Sri Lankas herrscht Krieg. Die rebellischen Tamilen, die hier 90 Prozent der Bevölkerung stellen, kontrollieren das Land. Die Armee ist in die Defensive gedrängt. Die tamilischen Terroristen, die seit 1983 mit der Waffe in der Hand für ihren eigenen Staat Tamil Eelam" im Norden Sri Lankas kämpfen, beschießen täglich Einrichtungen der Streitkräfte. Die etwa 5000 aktiven Rebellen setzen ihre Landsleute unter Druck, damit sie ihnen Unterschlupf, Geld und Lebensmittel

Die Luftwaffenbasis Jaffna. Umschlagort für Soldaten und Versorgungsgüter für alle Camps von Armee und Marine auf der Halbinsel, ist im Alarmzustand. Brigadegeneral "Gerry" de Silva, Chef aller im Norden eingesetzten Truppen, erklärt warum: "Vor zwei Tagen wurden wir stundenlang von Terroristen mit Granatwerfern beschossen. Sie hatten sich in einer Schule festgesetzt, die wir auf Bitten des Bürgerkomitees einen Tag zuvor für den Unterricht geräumt hatten. Doch statt der Schulkinder zogen bewaffnete Tamilen ein und nahmen von dort aus den Flugplatz und die anfliegenden Maschinen unter Beschuß." Mehrere

Soldaten wurden verletzt, jetzt hat die Armee die Terroristen wieder aus der Schule getrieben und hält dort die Stellung. Eingekreist allerdings von Terroristen-Gruppen, die den Soldaten Scharmützel liefern.

"Wir sind hier auf der ganzen Halbinsel in der Defensive", erklärt Oberst Nanda de Silva, Chef einer Kampfeinheit "Unsere Politiker wollen die Friedensverhandlungen mit den Tamilen nicht durch militärische Aktionen gestört wissen. Wir wollen nichts provozieren." Doch wenn die eigene Sicherheit zu stark gefährdet ist, dürfen die Soldaten zurückschießen. "Dabei könnten wir die ganze Gegend innerhalb von zwei Tagen von den Terroristen befreien", versichert de Silva "Mittlerweile sind wir dazu ausgerüstet und haben die Erfahrung." Freilich: Wer Terrorist ist und wer ein unschuldiger Zivilist, können die Sicherheitskräfte nicht so leicht feststellen, erst recht nicht im Ge-

Steil zieht der Armeehubschrauber vom Jaffna-Flugplatz aus nach oben. Die beiden Männer an den seitlich angebauten Maschinengewehren beobachten aufmerksam die Umgebung. Immer wieder gelingt es Tamilen-Scharfschützen mit einem gezielten Schuß Rotorblätter oder Steuerung des "Choppers" zu beschädigen. Tagelange Reparaturarbeiten bringen dann den gesamten Flugplan der Pi-loten durcheinander, die jeden Tag im zehnstündigen Einsatz sind, da hier der Hubschrauber das einzige Transportmittel ist.

Der Flug geht zum Fort von Jaffna. Es ist wie alle anderen Armeestützpunkte nur von der Luft aus zu versorgen. Seit Monaten landen die Piloten auf einer vorgelagerten Insel, da Gewehr- und Granatfeuer die Landung auf dem Platz im Fort zu risikoreich machen. Im gepanzerten Mannschaftstransportwagen geht es auf einem ein Kilometer langen Damm, der von Zeit zu Zeit vom Ufer aus durch die Tamilen unter Beschuß genommen wird, ins Fort. Sicher ist man auch hier nicht, denn die massiven Mauern, einst von holländischen Kolonialherren hochgezogen, schützen die Soldaten im Innern der Festung unzureichend.

Im Offizierskasino sind noch Spuren des letzten Granatwerfer-Angriffs von der nahen Stadt aus zu sehen. Die Granate durchschlug das Dach, tötete zwei Offiziere, verletzte mehrere andere. Einschußlöcher in den Wänden, zerfetzte Polstermöbel zeugen von

Mit der letzten Runde der Friedensgespräche zwischen der tamilischen Befreiungsfront und der Regierung haben die Terroristen ihre Angriffe auf das Fort verstärkt", erklärt der Kommandant des Forts, und er fährt fort: "Mindestens jeden zweiten Tag beschießen sie die Festung mit Granaten, feuern Scharfschützen auf alles, was sich ihnen sichtbar im Fort bewegt. Nur 500 Meter mißt der Sicherheitsstreifen zwischen Fort und den nächsten Gebäuden der Stadt. Mit dem bloßen Auge sind Stellungen der Militanten zu sehen. Wird das Granatfeuer zu stark, schießen wir



FOTO: BORREL/STUDIO X

Dabei werden dann leicht auch ungewollte Ziele getroffen, wie kürzlich das Krankenhaus. Es gab mehrere Verletzte. "Das Problem ist", so ein Oberst, der aus Sicherheitsgründen ungenannt bleiben will, "daß die Terroristen unter der Zivilbevölkerung Schutz suchen und die Zivilisten oft unschuldig zwischen die Fronten geraten. Schießen wir zurück, werden sie in Mitleidenschaft gezogen. Schie-Ben wir aber nicht zurück, demoralisieren wir unsere eigene Truppe."

Die Soldaten sitzen in ihren Kasernen – oft zur Handlungsunfähigkeit gezwungen – und warten auf die Einschläge der Granaten. Granaten, die in einer "Waffenfabrik" der Terroristen, nur wenige Kilometer vom Fort entfernt, hergestellt werden. Da aber die Fabrik in einem dichtbesiedelter Gebiet liegt, kann sie von der Armee nicht beschossen werden.

Der Unmut über die Terroristen wächst

In der Bevölkerung gibt es aber nicht nur Unterstützung für die Rebellen. Der Unmut über den Bürgerkrieg und die Handlungsweise der Terroristen wächst. "Wir verdienen nichts, können unsere Agrarprodukte nicht nach Colombo verkaufen, sind arbeitslos und müssen außerdem ren", klagt ein Jaffna-Bürger am Tele-

Er will nicht genannt werden, denn öffentlich stellt sich niemand gegen die Terroristen. So hat auch jede Familie Jaffnas einen Angehörigen, teilweise zwangsweise, bei den Terroristen, meist sind es Jugendliche, die nach dem Schulabschluß keine Arbeit fanden.

Indes arbeiten Separatisten eifrig an der Infrastruktur. Sie machen in Jaffna ihr eigenes Fernsehprogramm: Zwei Stunden tamilische Spielfilme



n eigenen Staat im No kas, für "Tamil Eelam".

von der Video-Kassette. Samstags gibt es Sonderfilme über die Kämpfe der Terroristen oder Anweisungen für den richtigen Gebrauch einer Granate, eines Schnellfeuergewehres. Neben der zivilen Gerichtsbarkeit gibt es jetzt auch ein von ihnen etabliertes Kriegsgericht.

Vom Jaffna-Fort sind es zehn Minuten mit dem Hubschrauber zur Marinestation Karinagar. Sie ist die größte im Norden Sri Lankas. Auch hier wird gekämpft. Die Basis ist von Terroristen belagert. Sie beschießen die auslaufenden Boote, feuern Granaten ins Camp. Hin und wieder verminen sie auch den Kanal, der von der Basis ins offene Meer führt, um die Schnellboote am Passieren zu

Kommandant Mohan Jayamaha erklärt die Aufgabe der Marine im Norden: "Es gilt einen 200 Seemeilen langen Küstenstreifen zu überwachen, die Terroristen am Landen zu hindern." Diese kommen in superschnellen Kunststoffbooten, die auf dem Radarschirm nicht zu erkennen sind von Tamil Nadu in Indien nach Sri Lanka. So am 3. September. Gegen 12.30 Uhr sichtet die Mannschaft eines Kanonenbootes der Marine ein Fiberglasboot, das auf die Insel zurast. Das sieben Meter lange Boot wird angerufen, statt anzuhalten, dreht es ab und will aus srilankischem Gewässer fliehen. Die Mannschaft des Bootes schießt auf die Ma rinesoldaten. Eine Stunde lang verfolgt die Marine den Gegner, dann ist die Jagd zu Ende.

Im Feuergefecht wird das Fiberglasboot versenkt, mehrere Terroristen sterben. Bei der Suche nach Überlebenden finden die Soldaten Propagandamaterial der "Tamil Tigers", aber auch den Paß eines 23jährigen norwegischen Journalisten. Sie finden auch den Brief seines Chefredakteurs, daß er autorisiert ist. die "Tigers" bei ihrer illegalen Fahrt nach Sri Lanka zu begleiten und ihre Angriffe auf die Armee mitzuerleben. Der 23jährige freie Journalist überlebte, wurde von einem Fischerboot an Bord gezogen und zurück nach Indien gebracht.

Der Krieg im Norden ist für Sri Lankas Streitkräfte, die wegen schlechter Disziplin, mangelhafter Ausrüstung und Übergriffen gegen Zivilisten böse Schlagzeilen gemacht hatten, zum Alltag geworden. "Unse-re Soldaten sind jetzt diszipliniert, ausreichend bewaffnet, geschult und so selbstsicher geworden, daß es zu keinen Übergriffen auf Zivilisten mehr kommt. Denn die geschahen hauptsächlich aus Angst und Unsicherheit heraus", sagt ein Offizier, und ein Gefreiter betont: "Ich versuche nur meine Pflicht zu tun, damit mein Vaterland nicht völlig zerstört wird. Rücksicht fällt manchmal schwer, wenn mein Kamerad von einem Heckenschützen tödlich getroffen wird. Hoffentlich ist das alles bald

### Wall Street starrt auf die dreifache Hexenstunde

und Anleger an die vergangene Woche, als die Kurse an der Wall Street in den Keller stürzten. Heute wird sich zeigen, ob der Schock nur ein technisches Versehen war.

Von HORST-A. SIEBERT

Ter Aktien, und nicht nur amerikanische. blickt heute noch angestrengter als sonst in Richtung Wall Street, dem wichtigsten Börsenplatz der Welt. Dort, am unteren Ende Manhattans, entscheidet sich an diesem Freitag, ob der Vorwochen-Schock nur ein technisches Versehen war. Falls ja, geht der fast globalen Hausse noch nicht der Atem aus. Schuld an allem waren dann die Computer.

Genau dies ist die Hoffnung der gebrannten Broker und Anleger, die mit Schaudern an den vergangenen Donnerstag und Freitag zurückdenken, als die Kurse erst in New York und danach in Toronto, Tokio und an anderen Orten wie ein Stein fielen. Seitdem ist der sogenannte Programm-Handel, auf dessen Konto etwa zwei Fünftel der Verluste gingen, für den Mann mit kleinem Portefeuille zu einem Schimpfwort gewor-

Die Nagelprobe findet heute statt; denn viermal im Jahr - am dritten Freitag jedes dritten Monats -, werden die amerikanischen Aktienmärkte von der "dreifachen Hexenstunde" heimgesucht. Dreifach, weil indexierte Options- und Terminkontrakte sowie individuelle Aktienoptionen gleichzeitig auslaufen. Je nach Preisunterschied werden dann einzelne Aktien erworben oder abgestoßen. Der gesamte Handel konzentriert sich auf die letzten 60 Minuten vor dem Schlufigang - im Fachjargon "witch hour" genannt.

Nervöses Chaos in den letzten Börsenminuten

Besonders an einem solchen Tag herrscht in den letzten Börsenminuten nervöses Chaos. Geballte Verkaufs- oder Kauforders können die Aktienwerte tief in den Keller oder in schwindelnde Höhen treiben. Dabei geht es um Beträge, die zehn Milliarden Dollar leicht übersteigen. Nach einer Daumenregel ist der Markt technisch schwach, wenn die Kurse bei hohen Umsätzen stetig sinken. Stärke setzt zunehmendes Volumen und länger anziehende Preise voraus. Im Prinzip verschärft der Programm-Handel einen bereits bestehenden Trend.

sich am 21. März an den US-Märkten abspielte, dem ersten "Hexentag" in diesem Jahr. Noch um 15.30 Uhr lag der Dow-Jones-Industrie-Index, der 30 hochkarätige Wachstumswerte mißt, um nur acht Punkte unter dem Vortagsniveau. Dann schlug in die New York Stock Exchange der Blitz

Broker mehr als 45 Millionen Papiere unterbringen, mit dem Ergebnis, daß das populärste Barometer mit einem Schlag 30 Punkte verlor.

Ausgelöst worden war dieses

Schlachtfest" in der 1300 Kilometer entfernten Chicago Mercantile Exchange und anderen Institutionen. wo neben Schweinebäuchen und Zucker auch Aktien-Terminkontrakte auf der Basis zum Beispiel der Standard & Poor's 500 gehandelt werden. Die Weichensteller rekrutierten sich aus nur 100 Broker- und Investmenthäusern, darunter Kidder Peabody, Goldman Sachs und Salomon Brothers. Von ihnen wurden alle anderen Marktteilnehmer regelrecht überrollt. An einem normalen Tag entfallen zehn bis 25 Prozent der Aktienumsätze auf den Programm-Han-

Diese Art Geld zu machen, gibt es erst seit 1982 und ist ohne die neuen Technologien nicht denkbar. Die Computerisierung von Aufträgen und ihre Ausführung erlaubt es vor allem institutionellen Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften oder Wertpapierhändlern, ein Bündel von Aktien wie ein einzelnes Papier zu behandeln. Durch die Koppelung indexierter Terminkontrakte mit der Aktien-Arbitrage - hier werden minimale Preisdifferenzen in verschiedenen Märkten genutzt -, läßt sich die perfekte Hedge-Position aufbauen, das heißt, man sichert sich mit einem anderen, auf den gleichen Zeitpunkt terminierten Geschäft ab. Der Trick ist, Verkaufs- oder Kauforders am Aktienmarkt vorauszuahnen.

Dabei ist ein wichtiger Indikator der "spread" - die Spanne zwischen dem Aktienindex und dem des Terminkontraktes. Verbreitert sie sich, galoppieren die Aktienkurse; nimmt sie ab, erscheint der Bär, das Zeichen für die Baisse. Wo immer sich die Terminpreise ansiedeln, durch das Hedging wird das Risiko auf Null reduziert - egal, ob die Aktienkurse steigen oder fallen. Denn bei Fälligkeit decken sich die Termin- und In-

Obwohl an der Wall Street nicht viel darüber gesprochen wird, läßt sich der Programm-Handel auf diese

einfachere Formel bringen: Index-Optionen und die entsprechenden Terminverträge stellen im wesentlichen Verpflichtungen zum Kauf oder Verkauf von bis zu 500 Aktien zum festen Preis und Termin dar. Normalerweise verkauft der Händler "Portionen" an mitspielende Investoren zu einem Preis ("Prämie"), der über dem Marktwert der betreffenden Aktien liegt. Bei Fälligkeit muß er entweder die Aktien oder den Gegenwert in bar liefern.

Um kein Risiko einzugehen, schützt sich der Händler, indem er gleichzeitig die in Frage kommenden Aktien zum gegenwärtigen Kurs erwirbt. Auf diese Weise hat er seinen Gewinn bereits in der Tasche. Bisher klappte dies so wunderbar, daß inzwischen fast jede Wall-Street-Firma den

zelfällen erreicht der Einstand nicht selten 50 Millionen Dollar. Den Händlern bringen derartige Geschäfte schnelles Geld, weil sie Computerprogramme entwickeln, die sowohl die neuen Investitionsinstrumente als auch die von ihnen repräsentierten Aktien einbeziehen.

Aber der computergesteuerte Handel hört mit dem Hedging von indexierten Optionen und Terminkontrakten nicht auf. In zunehmendem Maße kaufen institutionelle Großanleger Aktien, die zum Beispiel im Index des Standard & Poor's 500 enthalten sind. Das bedeutet, daß umfangreiche Versicherungs- oder Pensionsgelder nicht mehr in einzelne Papiere, sondern in Aktiengruppen fließen. Beim Umsteigen sind die Ausschläge dann besonders stark zu

Nicht der Broker, sondern der Computer gibt Order

Der Einsatz von Computern geht heute so weit, daß nicht mehr der Broker, sondern die Maschine Preisunterschiede der jeweiligen Indexe feststellt und in Sekundenschnelle Kauf- oder Verkaufsorders ausführt. Es gibt auch bereits Programme, die automatisch einzelne Aktienwerte analysieren und kaufen, wenn das Papier unterbewertet ist. Ist es überbewertet, kommt das Verkaufssignal.

Das alles führt natürlich zu starken Kursschwankungen - häufig mehrmals am Tag und auch nicht nur in den "Hexenstunden". Am 8. Januar verlor der "Dow" 39, am 21, März im Tagesverlauf 36, am 30. April 42, am 28. Mai 35, am 7. Juli 62, am 28. Juli 36 und am 11. September 87 Punkte. Ebenso sprunghaft schoß er aber auch nach oben. Es besteht kein Zweifel, daß der Programm-Handel erheblich zu dem Sprung von 776 (August 1982) auf das letzte Rekordhoch von 1919,17 Punkten (11. September) beigetragen hat.

Die Verteidiger des umstrittenen Programm-Handels schwören, daß die Vorteile überwiegen, und zwar in Form echter Preise und einer größeren Wirtschaftlichkeit. Die Kritiker fürchten um die "Glaubwürdigkeit des Marktes" und warnen vor der Abwanderung des privaten Anlegers, der sich nicht vor wilder Kurserratik schützen kann. Wie das Hornberger Schießen ausgegangen, ist ein Anhörverfahren der Securities and Exchange Commission (SEC). Amerikas oberste Wertpapier-Aufsichtsbehörde hat sich nur zu einer Minikorrektur durchgerungen: Heute beginnt ein Experiment, nach dem die Mitglieder der New York Stock Exchange bis 15.30 Uhr ihre Positionen offenlegen müssen, damit es nicht in den letzten Minuten der "Hexenstunde" zu panikartigen Überraschungen kommt.

Über den Ausgang der heutigen "witch hour" sind die Meinungen an der Wall Street indes geteilt.

### Bei Tati kaufen die Nordafrikaner

Erstmals haben sich jetzt die Terroristen in Paris ein Ziel ausgesucht, das einem Araber gehört: das Kaufhaus "Tati". dessen Kunden vor allem Gastarbeiter sind.

Von C. GRAF SCHWERIN

Tiemand kann in den Straßen von Paris, in der Métro oder in den Autobussen die großen rosa Tragetaschen mit der blauen Auf-schrift "Tati" übersehen, die wandelnde Reklame des billigsten Textilgeschäfts Frankreichs. Gegründet hat es der Tunesier Ju-

les' Õuaki, der 1948, vom Militärdienst entlassen, aus Tunis nach Paris übersiedelte.

Der 1983 gestorbene erste Inhaber der Geschäftskette begann sein Billig-Geschäft in einem kleinen Laden von hur 50 Quadratmetern im Pariser Orientalenviertel am Boulevard Ro-

chechouart unterhalb des Montmar-

tre. Er wählte den Ort, so erzählte er

stand zwischen drei Bahnhöfen lag, wo an den Wochenenden die Frauen aus der Provinz zum Einkauf nach Paris ankamen. Das Geheimnis seiner niedrigen Preise, die alle Angebote in den großen Kaufhäusern unterboten, war, daß er ohne Angestellte arbeitete. Sein Geschäft war der erste Self-Service-Laden in Frankreich.

Die Preise bei Tati sind heute noch so billig, daß über die Herkunft seiner Ware Spekulationen angestellt wurden und der Tunesier gegen den Vorwurf sich verteidigen mußte, er kaufe nicht "französisch", er nehme Franzosen die Arbeit fort. Das Wort, das er seinen Söhnen hinterlassen haben soll, "kauft französisch", wurde als "boutade" weitergereicht, als Einfall zum Zwecke der Werbung.

In der Tat stammen nur 25 Prozent seiner Ware aus Asien, der Rest kommt aus Frankreich, zumeist Ausschußware aus den Textilfabriken. Der Grund für seine Billigpreise heute ist, daß die Ware sich in nur 60

später, weil er genau im gleichen Ab- Tagen umsetzt. Er verkauft täglich allein 20 000 T-Shirts in seinen fünf Niederlassungen. Tati zählt 1,5 Millionen Kunden im Monat. Der Jahresumsatz betrug 1981/82 760 Millionen Franc und wird heute auf das Doppelte geschätzt, was einem Jahresumsatz von 500 Millionen Mark entspräche. Sein Gewinn beträgt nach Abzug der Steuer sieben Prozent des Umsatzes.

Tati-Kunden sind vor allem Gastarbeiterfamilien aus Nordafrika. Französische Frauen sieht man selten in den völlig chaotisch wirkenden Warenabteilungen, obwohl beispielsweise die Strumpfhosen von guter Qualität sind und seit zehn Jahren zum gleichen Preis von 1.95 Franc (60 Pfennig) verkauft werden.

Der Bombenanschlag am Mittwoch auf die Tati-Filiale in der Rue de Rennes wird darum als eine "neue Qualität" des Terrors gewertet, da es sich hier um das Kaufhaus eines Arabers für arabische Kunden handelt, während bisherige Kaufhausanschläge meist jüdischen Inhabern galten.



### In New York will Genscher Dialog fördern

Die West-Ost-Beziehungen werden im Mittelpunkt eines Mammutprogramms stehen, das Bundesaußenminister Genscher in der kommenden Woche am Rande der UNO-Vollversammlung in New York absolvieren will. Kurz nach ihrer Begegnung in Washington werden sowohl US-Au-Benminister Shultz als auch der sowjetische Außenminister Schewardnadse mit ihrem Bonner Amtskollegen zusammentrefen. Zu seinen Gesprächspartnern werden ferner die Außenminister der "DDR", Polens, Bulgariens, der CSSR, Rumaniens, Jugoslawiens und Chinas gehören.

Genschers Hauptziel bei diesen Gesprächen: Förderung des West-Ost-Dialogs und eine weitere Verbesserung der bilateralen Beziehungen. Von besonderer Bedeutung könnte in diesem Zusammenhang eine derzeit erwogenene Zusammenkunft Präsident Reagans mit den NATO-Außenministern sein. Auf dem Terminkalender des Bonner Vizekanzlers stehen auch Begegnungen der EG-Au-ßenminister und der Partner des Weltwirtschaftsgipfels.

#### ARD: Wir wollen eigenen Kanal

Die ARD-Intendanten hadern weiterhin mit der medienpolitischen Entwicklung. Wie sie gestern nach einer

#### **Wollen Sie Ihre Berufs-Chancen** anderen überlassen?

Nutzen Sie jeden Samstag den großen Stellenanzeigenteil für Fach- und Führungskräfte

zweitägigen Sitzung in München deutlich erkennen ließen, mißfallen ihnen die Aktivitäten der Bundesländer zur Neuordnung des Rundfunkwesens ebenso wie die erfolgreiche Suche der Bundespost nach terrestrischen Lokalfrequenzen für Privatsender. Doch sie geben sich kämpferisch. "Wir werden unsere Interessen mit Zähnen und Klauen verteidigen auch gegen die Bundespost oder die Bundesländer", erklärte Südwestfunk-Intendant Willibald Hilf als amtierender ARD-Vorsitzender.

Für erhebliche Verunsicherung sorgten erste Meldungen, wonach neben den bisherigen privaten TV-Programmanbietern (RTL plus und SAT 1) eine internationale Gesellschaft als dritter Interessent für das Satelliten-Fernsehen im Gespräch ist. Hilf re-klamierte entschieden den Anspruch der ARD-Anstalten, für ihr gemeinsames Satellitenprogramm "Eins Plus" einen eigenen Kanal auf dem direkt strahlenden TV-SAT zu erhalten.

#### Kieler Radio darf senden

Radio Schleswig-Holstein (RSH), der einzige landesweit ausstrahlende private Rundfunksender in der Bundesrepublik, darf weiter senden. Hintergrund der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg ist die Vergabe der einzigen freien Frequenz für private Rundfunksender in Schleswig-Holstein an RSH, gegen die die Ufa Widerspruch eingelegt

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 370,00 per annum. Distributed by German Language Publications, inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cilifs, N) 07632. Second dass postage is paid at Englewood, Ni 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: sent address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citris, NJ 07632.

### Düsseldorfer CDU: Allein Kohls **Erfolg rettet Raus Landes-Etat**

Drei Milliarden Mark mehr Steuereinnahmen / Heftige Kritik an NRW-Verschuldung

HELMUT BREUER, Düsseldorf

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und SPD-Kanzlerkandidat Johannes Rau kann nach Auffassung der Düsseldorfer CDU-Opposition nur deshalb seinen 60-Milliarden-Landeshaushalt ausgeglichen präsentieren, weil ihm die erfolgreiche Wirtschaftspolitik von Bundeskanzler Helmut Kohl unerwartet drei Milliarden Mark Steuer-Mehreinnahmen in die Kassen gefüllt habe. Damit zeichnete sich schon zu Beginn der Etatberatungen die Strategie der CDU-Fraktion ab, mit dem Ministerpräsidenten zugleich den Kanzler-kandidaten zur Rede zu stellen.

In der ersten Lesung des am Vortag von Finanzminister Diether Posser (SPD) vorgelegten Entwurfes für den Landeshaushalt 1987 nannte der finanzpolitische CDU-Sprecher Hartmut Schauerte den Etat der Regierung Rau das "Bewerbungsschreiben des SPD-Kanzlerkandidaten", der vom Wähler nach seiner Leistung und nicht "wegen schöner Fotos" beurteilt werden müsse.

#### Hohe Arbeitslosigkeit

Der 42 Jahre alte Hartmut Schauerte, ein Notar aus dem Sauerland, bilanzierte dann die Regierungsära des im Herbst 1978 zum Regierungschef gewählten Kanzlerkandidaten Rau. Vor acht Jahren habe Nordrhein-Westfalen deutlich mehr Steuereinnahmen als die übrigen Flächenländer, eine Verschuldung von nur 22,4 Milliarden Mark, eine Investitions-quote von 21,5 Prozent und nur

### Holding-Chef soll vor NH-Ausschuß aussagen

D. G., Bonz

Mit der Zeugenvernehmung des ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der Neuen Heimat (NH) und langjährigen DGB-Chefs Heinz Oskar Vetter kommt die Arbeit des parlamentarischen Untersuchungsausschusses jetzt in ein entscheidendes Stadium. Vetter ist für den 9. Oktober nach Bonn geladen worden.

Bereits am 26. September wird Heinz Kluncker vor dem Untersuchungsausschuß Neue Heimat aussagen. In seiner Eigenschaft als ÖTV-Vorsitzender gehörte er lange Jahre dem Aufsichtsrat der Neuen Heimat an und hat wie Vetter an zahlreichen Entscheidungen mitgewirkt, die den gewerkschaftseigenen Baukonzern schließlich an den Rand des finanziellen Ruins gebracht haben.

Vor diesem. Hintergrund werden die Aussagen der beiden führenden DGB-Vertreter mit großer Spannung

Mit Stimmenmehrheit haben die Vertreter von CDU/CSU, FDP und den Grünen im Untersuchungsausschuß in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, zahlreiche Spitzenmanager von Gewerkschaftsunternehmen mit direkten Verbindungen zur Neuen Heimat als Zeugen zu laden. Zu ihnen gehört der Vorstandsvorsitzende der Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirschaft AG (BGAG), Alfons Lappas. Die BGAG als Finanzholding der Gewerkschaftsunterneh-men ist an der Neuen Heimat und ihren Regionalgesellschaften zu 96 Prozent beteiligt.

Vor dem Untersuchungsausschuß sagten gestern Vertreter einer Mieterinitiative in Hannover als Zeugen aus. In jahrelangem Streit mit der Nordwestdeutschen Siedlungsgesellschaft (NWDS), einer NH-Tochter, haben sie wegen falscher Wirtschaftlichkeitsberechnungen ihrer Vermieterfirma insgesamt 130 000 Mark zurückerhalten. Die NWDS hatte zu hohe Nebenkosten für Kinderspielplätze, Antennen-anlagen und Gartenpflege von ihren Mietern verlangt. Inzwischen sind die Wohnungen an die BGAG veräußert worden. Seither sind vier Gewerk-schaftsfirmen für die Mieter zuRau habe sich jedoch die Arbeitslosigkeit auf 721 000 Menschen überdurchschnittlich erhöht, die Investitionsquote sei auf nur noch 14,2 Prozent gesunken ("Kein Ministerpräsident investiert so wenig wie Sie, Herr Rau!") und die freiwilligen Soziallei-

stungen seien an Rhein und Ruhr um zwei Milliarden Mark gekürzt

Rau stelle einen "besonders traurigen Rekord" bei der Verschuldung auf, die inzwischen dem Land eine tägliche Zinsbelastung von 18 Millionen Mark aufbürde. Schauerte: "Das sind in jeder Minute 12 000 Mark Schuldzinsen.\* Schließlich seien seit der Regierungsübernahme von Rau die Gesamtschulden von 22,4 auf 88 Milliarden Mark gestiegen und würden nach der Finanzplanung von Minister Posser Ende 1988 die 100-Milliarden-Mark-Schwelle erreichen.

"Wir müssen darum feststellen, daß kein Regierungschef eines deutschen Bundeslandes total und pro Kopf soviel neue Schulden aufgehäuft hat", monierte der CDU-Sprecher an die Adresse des Kanzlerkandidaten. Nordrhein-Westfalen, das 1978 einen Zinsdienst von 1,5 Milliarden Mark erledigt habe, müsse nach dem Entwurf Possers 1987 dafür 6,6 Milliarden Mark ausgeben. Damit seien in der Ära Rau die Zinszahlen um mehr als das Vierfache gestiegen.

Durch diese "Schuldenwirtschaft" müsse das Land dreimal mehr für Zinsen ausgeben als Wirtschaftsminister Prof. Jochimsen an Ausgaben zu-stehe und verfüge dadurch "über die

#### Steuerzahler-Bund kritisiert die Rechnungshöfe

Heftige Kritik übt der Bund der Steuerzahler erstmals an den Rechnungshöfen in den Bundesländern: Die öffentliche Hand begehe zu viele Verstöße gegen das Gebot der sparsa-men Haushaltsführung und ihre Kontrolleure in den Rechnungshöfen prüften nicht genug unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit in den "verschwendungsträchtigen Bereichen" der Verwaltungen. Dazu legte der Steuerzahler-Bund mit seinen 305 000 Mitgliedern eine Dokumenta-

Er fordert darin eine öffentliche Kostenertragsrechnung bzw. Kosten-Nutzen-Analyse. Das sei die Voraussetzung dafür, daß alle Privatisierungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden können. Steuerzahler-Präsident Armin Feit: "Der Privatisierung ist immer der Vorzug zu geben, wenn der öffentliche Zweck und die Leistungsqualität erhalten bleiben."

Leistungshemmende und leistungsfremde Anreize in der öffentlichen Verwaltung müssen laut Feit ab-gebaut werden. Der Präsident: "Das Parteibuch sollte im allgemeinen für die Besetzung einer Dienststelle nicht ausschlaggebend sein." Der Bund fordert zudem, für fahrlässige undkrasse Haushaltsverstöße den Tatbestand der "Amtsuntreue" ins Strafrecht aufzunehmen. Zur Durchsetzung von Regreßansprüchen und Disziplinarmaßnahmen sei die Institution des "Amtsanklägers" erforderlich. "Daneben", so meint Feit, "ist die Finanzkontrolle zu verbessern". Der Steuerzahler-Bund stellte fest, daß das unwirtschaftliche Handeln der öffentlichen Hand vor allem auf Kontrolldefizite zurückzuführen sei.

Aus der Dokumentation geht deutlich hervor, daß die öffentliche Eigenwirtschaft den deutschen Steuerzahler zu viel Geld kostet - schätzungsweise 30 bis 40 Milliarden DM jährlich. In Rheinland-Pfalz hatte beispielsweise eine Stadt die Reinigung durch städtische Arbeiter vornehmen lassen und zudem die Dienste eines Privatbetriebes in Anspruch genommen: Das Unternehmen berechnete 0.45 DM pro Quadratmeter, der städtische Arbeiter kostete dagegen 2 DM.

286 000 Arbeitslose registriert. Unter schlechteste Bilanz aller Länderhaus-

Auf der anderen Seite habe NRW-Finanzminister Posser den Haushaltsentwurf "für den Wahlkampf zusammengebastelt" und erstmals den Hoffnungsfaktor "globaler Mehreinnahmen" in den Etat eingesetzt und Ausgaben wie die nächste Tariferhö-hung im Öffentlichen Dienst und andere zwingende Verpflichtungen in der Größenordnung von 850 Millio-nen "unter den Tisch gekehrt, um relativ gefahrlos über den Wahlter-min am 25. Januar 1987 hinwegzu-

#### "Beweis für Augenmaß"

Obwohl dieses ganze Zahlenwerk nur durch die Steuermehreinnahmen aus Bonn zusammengehalten werde, griffen Rau und Posser ständig die Politik der Bundesregierung an, klagte der CDU-Sprecher. Dabei hätten sich gerade Kohl und Stoltenberg durch ihre Politik in einer Weise "um Nordrhein-Westfalen verdient ge-macht", daß sie beide den neu gestifteten Landesorden verdient hätten. den Rau gestern abend zum ersten

Auch der FDP-Haushaltsexperte Dorn griff in seiner Rede vor allem die "unverantwortliche Schuldenpolitik" der seit 1980 mit absoluter Mehrheit regierende SPD auf, während der SPD-Finanzexperte Schleu-Ber den Haushalt Possers als "ein Dokument für Augenmaß und Realitätssinn" würdigte.

#### .Iustizminister für Straftatbestand bei Vermummung

Nit der 6:5-Mehrheit der von der Union regierten Länder hat sich die in Mainz tagende Konferenz der Justizminister für eine Verschärfung des Demonstrationsrechts ausgesprochen. Vermummung und die soge nannte passive Bewaffnung von Demonstranten sollen von einer bloßen Ordnungswidrigkeit zu einem Straftatbestand heraufgestuft und der Landfriedensbruch als Straftatbestand wiedereingeführt oder neu formuliert werden.

Keine Mehrheit erhielt dagegen ein von Bayern eingebrachter Antrag, zur Bekämpfung des Terrorismus die au-Ber Kraft gesetzten Bestimmungen über das Verbot gewaltverherrlichender Schriften bzw. Gewaltaufruf wiedereinzuführen. Neben Bayern Baden-Württemberg, stimmten Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Berlin dafür. Niedersachsen enthielt sich diesmal der Stimme. Der niedersächsische Justizminister Walter Remmers (CDU) betonte allerdings in der Pressekonferenz, man könne nicht mehr darüber streiten, daß der Staat jetzt handeln müsse.

Die von der SPD regierten Bundesländer stimmten in beiden Fällen geschlossen gegen eine Gesetzesver-schärfung. Der hessische Justizminister Herbert Günther (SPD) begründete dies auf der Pressekonferenz vor allem mit Zweifeln an der Praktikabilität verschärfter Gesetze. Schon wegen der Schwierigkeit, eine "Ver-mummung" im Gesetz gegen ganz normale Motorradhelme oder Schals abzugrenzen, könne sich das Ganze als ein "Schuß in den Ofen" erweisen. Dem widersprach der rheinland-pfälzische Justizminister Professor Heribert Bickel (CDU) mit der Bemerkung, diese Abgrenzung müsse schließlich auch bei Feststellung einer Ordnungswidrigkeit geleistet

In einem weiteren Beschluß regen die Justizminister eine Arbeitsgruppe beim Bundesjustizministerium an. die sich anhand eines 20-Punkte-Katalogs mit dringend nötigen gesetzli-chen Vorschriften im Bereich der Fortpflanzungsmedizin und Biotech-nologie beschäftigen soll.

### **CDU-Hannover** will Weizsäckers Sprecher holen

Die seit der Landtagswahl verwaiste Position ihres Generalsekretärs will die niedersächsische CDU mit Friedbert Pflüger, dem derzeitigen Pressesprecher von Bundespräsident Richard von Weizsäcker, besetzen. Nach Angaben des CDU-Landesvor-sitzenden Wilfried Hasselmann hat der 34jährige promovierte Jurist, seit Weizsäckers Amtszeit als Berliner Regierender Bürgermeister dessen enger Vertrauter, "für sich persönlich" dem Angebot zugestimmt.

Pflügers endgültige Entscheidung sei jedoch von einem in den nächsten Tagen vorgesehenen Gespräch mit seinem jetzigen Dienstherrn abhän-gig. Vollzogen werde der Wechsel "sicher nicht vor dem 1. Januar 1987". Nach Hasselmanns Worten soll mit der Neubesetzung der Führungsposition "die Verjüngung der Landespartei für die neunziger Jahre eingeleitet

#### CDA gegen Senkung der Spitzensteuer

Die Sozialausschüsse der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) lehnen eine Änderung der Grundgesetz-Bestimmung über das Asylrecht ab. Einen entsprechenden Beschluß hat der geschäftsführende Bundesvorstand der Sozialausschüsse unter Leiting seines Vorsitzenden, Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, gefaßt Damit votierte Blüm als Vorsitzender der Sozialaus-

schüsse zugleich gegen eine die Grundgesetzänderung fordernde Passage im Entwurf des Wahlpro-gramms der CDU. Mit dem Beschluß gingen die CDA zugleich auf Konfrontationskurs zur CSU, deren Vorsitzender Franz Josef Strauß sich für eine Grundgesetz-Änderung ausge-

Die CDA sprachen sich außerdem gegen Teile der Union und gegen den politischen Willen des Koalitionspartners FDP für die Beibehaltung des Spitzensteuersatzes von 56 Prozent

#### **Partnerschaften** besiegelt

D. G. Bonn In Saarlouis wird heute die erste Partnerschaft zwischen Städten der Bundesrepublik Deutschland und der "DDR" besiegelt. Eine Delegation aus Eisenhüttenstadt ist bereits angereist, um die Urkunden mit der saarländischen Stadt auszutauschen. Auch Neunkirchen im Saarland bemüht sich wie weitere 338 Städte der Bundesrepublik um Partnerschaften mit Gemeinden in der \_DDR".

Offensichtlich mit Rücksicht darauf, daß SED-Generalsekretär Erich Honecker im saarländischen Wiebelskirchen geboren ist, werden Orte aus seiner früheren Heimat bei der Vergabe von Partnerschaften besonders berücksichtigt. Insgesamt verhält sich die "DDR"-Führung jedoch bei der Anbahnung von Städtekon-takten sehr zurückhaltend. Das innerdeutsche Ministerium in Bonn rechnet in der näheren Zukunft mit lediglich weiteren fünf Partnerschaften.

#### Kiechle: Wenn nötig, Bier deklarieren

Sollte die Bundesrepublik im Streit um das Reinheitsgebot des deutschen Bieres vor dem Europäischen Gerichtshof unterliegen, will Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle Deklarationsvorschriften für Bier im Handel und in der Gastronomie einführen. Der CSU-Politiker sagte gestern im Saarländischen Rundfunk, dann sei erst einmal dafür zu sorgen, "daß jedermann ohne ir-gendwelche Schlüsselnummer, sondern schön säuberlich ausgedruckt. lesen könnte, um welches Bier es sich handelt, das er da trinken möchte".



Zum ersten Mai Gast der WELT: Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt

### Im Tresor liegt ein Buch, wie es 1974 wirklich war

Willy Brandt rutscht auf die vordere Sessel-Kante, stemmt die Ellenbogen auf den Tisch, spürt der Frage witternd nach - läßt sich wieder nach hinten fallen: "Also, persönliche Freunde? Da habe ich nur wenige und die im wesentlichen auch außerhalb des politischen Geschäfts. Ich trenne da. Aber Rau und ich sind befreundet, Klaus Schütz und Egon Bahr gehören zu meinen Freunden, wie man weiß."

Nein, Helmut Schmidt und Herbert Wehner zählt er nicht zu seinen persönlichen Freunden. Aber er findet gute, versöhnliche Worte über seine langjährigen Mit- und Gegenstreiter: Wehner, "der ist noch ein bißchen älter als ich. Deshalb finde ich es ja so ungerecht, was der Terjung da als

Markt gebracht hat. Wehner und ich, wir haben - ohne eigentlich Freunde zu sein über eine Vielzahl von Jahren eine viel miteinander wegt. Das ist doch eine ganze Menge, wenn man sich auf ein so langes Stück fährtenschaft beru-

Und Schmidt wisse er sehr wohl, "daß er seit der Endphase der Kanzlerschaft der Meinung ist, daß es für ihn leichter wenn er auch den Parteivorsitz übernommen hätte. Ich kann dem nur entgegnen, daß er ohne den Parteivorsitzenden Brandt schon aufgelaufen wäre", bei der Ab-

stimmung über den NATO-Doppelbeschluß auf dem Berliner SPD-Parteitag. Da habe er, Brandt, genauso wie 1982 in München, "meine damals schon kritische Meinung zurückge-stellt. Das war Solidarität. Denn ich war der Meinung, wenn der Regie-rungschef das für richtig hält, muß die Partei das mittragen".

Noch ein Blick zurück: Er hat aus seinen Notizen aufgeschrieben, wie es 1974 zu seinem Rücktritt kam, wird beschreiben, "wie es wirklich war, aus meiner subjektiven Sicht". Aber das Werk liege sicher in einem Safe bei seinem Schweizer Agenten, habe "beinahe den Charakter eines Testamentes".

Der Parteichef der SPD ist an diesem Abend zum ersten Mal zu Gast in der Bonner Zentralredaktion der WELT. Das Gespräch, eine klassische Tour d' horizon, wird locker, sehr offen. Er liest, wie er dabei erzählt, die WELT jeden Morgen am Frühstückstisch - "ist sie", wie er in Freud-schem Fehlgriff zuerst formuliert. Es sei die einzige überregionale Tageszeitung, die er neben seinem Lokalblatt zuhause abonniert habe. Allerdings beruhe die kritische Kommentierung der WELT auf Gegenseitigkeit, entspreche seiner kritischen Einstellung gegenüber den von dieser

Zeitung vertretenen Meinungen. Er erzählt von seinen Kontakten mit Gorbatschow. "In großen Abständen höre ich mal von ihm - so wie früher auch von seinen Vorgängern. Das sind Formen bei ihm, wie man sie auch vom Westen her gewohnt ist." Interview in einem Buch auf den Auch dies zeige, daß sich in Moskau verändert

> wein steht griffbereit. Ein ungeheuer frischer Brandt auch am Abend noch ohne Zeichen Miidigkeit, lehnt sich zurück unter dem Ölbild standen ja nicht schlecht miteinander"), läßt den Blick zurückschweifen in die eigene Vergangenheit: Der Mauer-bau in Berlin war ein Schlüsselerlebnis, habe in ihm vieles verändert - weniger in dem Sinne, wie es jetzt Reagan mit seiner nachträglichen Kritik an Kennedy ausdrückte: "Die drei West-

Das Glas Weiß-

mächte mit den USA an der Spitze haben sich da am 13. August von der DDR vorführen las-

sen." Seine "Enttäuschung" habe da hergerührt, daß die Westmächte nicht "die Russen ins Bild gezwungen ha-ben und damit eine Verhandlungssituation herbeigezwungen hätte". Die logische Konsequenz aus diesem Er-lebnis sei für ihn die Konzipierung seiner Ostpolitik gewesen.

Berlin, das die Basis seines nationalen und internationalen Aufstiegs gewesen ist, sei allerdings in den Jahren nach seiner Kanzlerschaft wohl etwas zu kurz gekommen. "Ich glaube nicht, daß ich dort heute noch sehr viel helfen kann. Aber er sieht die Stadt auf einem guten Weg. "Sie hat eine besonders schwierige Phase wieder hinter sich gelassen, man sieht wieder Licht."

# Darüber spricht man.

Stornomatic. Das mobile Autotelefon im C-Netz.

Autofahrer sprechen über das neue C-Netz. Denn noch nie war Autotelefonieren so bequem und komfortabel. Beim Stornomatic liegen die Vorteile

Integriertes Bedienteil im Handapparat, griffige, fingerfreundliche Tastatur, Sicherheitsverriegelung, große LCD-Anzeige, automatische Teilnehmerwahl, großes Speicherbuch für 99 Rufnummem, Sprachverschleierung. Alles in allem: Fortschrittlich, komfortabel und fahrsicher.

Welche Vorteile das Stornomatic Autotelefon darüber hinaus bietet, zeigt Ihnen unser ausführlicher Farbprospekt. Sofort anfordern zum. Ortstarif. Telefon: 0130/20 24.



# noch immer diskriminiert

Nakasones Seoul-Besuch soll Beziehungen verbessern helfen

FRED de LATROBE, Tokio Mit gemischten Gefühlen sehen viele Koreaner der Anwesenheit von Ministerpräsident Nakasone bei der feierlichen Eröffnung der Asiatischen Wettspiele morgen in Seoul entgegen. Der Besuch fällt in eine Phase neuer Spannungen zwischen Japan und Südkorea. Nakasone fällt die schwierige Aufgabe zu, die Wogen zu glätten. Gespräche mit Staatspräsident Chun Doo Hwan werden dazu Gelegenheit bieten.

Anlaß der Mißstimmung war das vollmundige Interview, das der frühere japanische Kultusminister Fujio einer Zeitschrift in Tokio gab. Der Minister hatte nicht nur die Kolonialisierung Koreas durch Japan für gerechtfertigt erklärt, sondern auch die militärischen Übergriffe Nippons vertei-digt. Damit riß er im Nachbarland kaum verheilte Narben auf. Zwar entließ Nakasone seinen Minister prompt und entschuldigte sich persönlich beim südkoreanischen Ausenminister. Choi Kwang So, aber das Verhältnis bleibt dennoch ge-

"Die Bemerkungen Fujios haben unsere Selbstachtung schwer getroffen", sagte Choi. "Die korrekten Maßnahmen Nakasones begrüßen wir, doch sind die Narben noch nicht verheilt. Wir wünschen, daß Japan das sehr ernst nimmt." Koreanischer Unmut kam auch gegen Nakasones Besuch auf. Die Oppositionsparteien und die führende Zeitung "Dong-a Ilbo" forderten eine Absage. Viele Koreaner beurteilen die Bemerkungen Fujios als die Mehrheitsmeinung in einem wieder nationalbewußteren

#### **Ausbeutung eines Volkes**

Die japanische Kolonialepoche von 1910-45 sehen fast alle Koreaner als eine Zeit, in der ihre Nation nicht viel mehr als ein Reservoir von Menschen und Bodenschätzen für Nippons militärische Expansion darstellte. Die 687 000 heute in Japan lebenden Koreaner sind Kinder oder Enkel der vom japanischen Regime zwangsverpflichteten koreanischen Arbeiter für die damalige Rüstungsindustrie.

Die Diskriminierung dieser Minderheit lebt auch im heutigen Japan fort. Die Koreaner, Bürger zweiter Klasse, sind Stiefkinder des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts geblieben. In Verwaltung und Indu-strie haben sie nicht die gleichen Aufstiegschancen wie ihre japanischen Kollegen. Auch die Gesetze verwei-

gern ihnen die vollen Bürgerrechte. Die in Japan lebende Lehrerin Yun Cho Ya berichtet über ihre Erfahrungen: "Wer koreanischer Abstammung ist, hat begrenzte Heiratschancen, geringe Berufsaussichten und Kreditwürdigkeit. Hausbesitzer wollen ihn nicht als Mieter, und Banken möchten ihn nicht als Schuldner haben."

#### Fingerabdruck im Ausweis

Während der Kolonialzeit Nippons durften alle Koreaner nur noch Japanisch sprechen und mußten japanische Namen annehmen. Viele der in Japan lebenden Koreaner bemühten sich in den letzten Jahren darum, wieder die Namen ihrer Eltern oder Großeltern annehmen zu können. Die japanischen Ämter und Gerichte verweigern das jedoch hartnäckig. Auch Yun Cho Ya kann sich nur privat so nennen, offiziell trägt sie den japanischen Namen Teruko Oyama.

Wie alle Ausländer im Reich des Tenno müssen auch die Koreaner selbst wenn sie seit ihrer Geburt im Lande leben -- einen Fremdenausweis stets bei sich tragen, der mit dem Abdruck ihres Zeigefingers als Identitätsmarke versehen ist.

Da sich Japaner dieser an Kriminellenerkennung gemahnenden Prozedur nicht zu unterziehen brauchen, haben mehrere Koreaner gegen die Vorschrift bis hin zum Obersten Gericht geklagt - allerdings erfolglos. 361 Koreaner haben sich bisher geweigert, ihren Fingerabdruck nehmen zu lassen; mehrere von ihnen wurden dafür zu hohen Geldstrafen

Viele Koreaner hoffen, der Diskriminierung durch Einbürgerung in Japan zu entgehen, ungefähr 140 000 haben die japanische Staatsangehörigkeit angenommen. Die Behörden stimmen jedoch nur zu, wenn der Nachweis eines zufriedenstellenden und gesicherten Einkommens erbracht wird. Bedenklich ist auch, daß naturalisierte Koreaner oft von beiden Volksgruppen verachtet werden.

Bei den Gesprächen zwischen Nakasones mit Chun wird auf Wunsch der Regierung in Seoul der Status der Koreaner in Japan mit Vorrang behandelt. (SAD)

### Koreaner in Japan werden Reagan sichert Aquino Hilfe zu

Erfolgreicher Auftritt der philippinischen Präsidentin / Rede vor dem Kongreß

Vor dem Weißen Haus hatten sich Marcos-Anhänger aufgebaut und riefen: "Nieder mit Aquino" und "Cory ist eine Kommunistin". Auf der Rückseite des Weißen Hauses erklärte Ronald Reagan: "Ich versichere Mrs. Aquino, daß ganz Amerika der philippinischen Demokratie Erfolg

Die Begegnung der beiden Präsidenten war der Höhepunkt des Arbeitsbesuches des philippinischen Staatsoberhaupts in den USA "Ich bin dankbar dafür, daß Präsident Reagan unsere politische Arbeit versteht und unterstützt", entgegnete Corazon Aquino, "Ich hoffe, wir haben heute den Ton und die Zielrichtung für neue Beziehungen be-

Ihre Sätze spiegelten die Erwartungen, aber auch die Besorgnisse wider, mit denen sie ihre Reise angetreten hatte. Sie wußte, wie zögernd sich Reagan vor sieben Monaten zu ihrer Regierung bekannt hatte, und sie wußte zugleich, daß der Erfolg dieser Reise für sie wichtig und entscheidend war, um ihre in den letzten Monaten etwas schwankende und unsichere Position zu stärken.

#### Zwei politische Ziele

Ihre Bedenken über das Maß an amerikanischer Unterstützung sind zerstreut worden. Die Reagan-Administration bereitete ihr einen ausgesucht höflichen Empfang und schenkte ihr mehr Aufmerksamkeit, als es die Norm ist. Sie selbst beein-

#### US-Hilfe für **Angolas Rebellen**

dpa, Washington

Das amerikanische Repräsentantenhaus hat eine Gesetzesvorlage gebilligt, die unter anderem verdeckte Finanzhilfe für die angolanische Rebellen-Organisation UNITA vorsieht. Präsident Reagan hatte die Unterstützung der Organisation gefordert, die die marxistische Regierung Angolas bekämpft. Kritiker des Beschlusses, der noch vom Senat gebilligt werden muß, wiesen darauf hin, daß die UNITA auch von der südafrikanischen Regierung unterstützt wird. Außerdem habe die UNITA gedroht, amerikanische Ölunternehmen in Angola anzugreifen.

FRITZ WIRTH, Washington druckte mit ihrem kühlen Charme, ihrer höflichen Zurückhaltung und einer gewissen Bestimmtheit. Sie kam mit zwei politischen Zielen nach Washington: Sie wollte in Gesprächen mit der Administration, der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) versuchen, die wirtschaftliche und finanzielle Belastung ihrer Regierung zu mindern und zugleich die spürbare Unruhe dämpfen, die sich in Washington über ihren nachgiebigen und bisher unwirksamen Umgang mit den kommu-nistischen Rebellen ausgebreitet hat-

> Sie hat in beiden Fragen erste Erfolge erzielen können. Die Reagan-Administration gewährte ihr eine zusätzliche Wirtschaftshilfe in Höhe yon 100 Millionen Dollar. Reagan gab ihr eine Vertrauenserklärung für ihre Bemühungen, das Kommunistenproblem auf politischem Wege zu lösen mit der "Option für eine militärische Lösung", wie sie es formulierte.

Besondere Bedeutung für ihre eine politische Zukunft hat jedoch ihr Versuch, in den Gesprächen mit der Weltbank und dem IWF eine Umschuldung ihrer Auslandsschulden in Höhe von 26 Milliarden Dollar zu organisieren. Allein die Zinsverpflichbungen belasten den Staatshaushalt der Philippinen mit jährlich 2,5 Milliarden Dollar, das entspricht etwa der Hälfte der philippinischen Exporteinkünfte.

So stark und überzeugend der Eindruck war, den Frau Aquino mit ihrem Auftreten in den ersten drei Tagen in Washington hinterließ - in

führt hatten, nicht vorausgesehen.

#### **Tschernobyl: Neue** Schuldzuweisung

Die sowjetische Führung hat jetzt erstmals den Erbauern des Kernkraftwerkes in Tschernobyl direkt eine Mitschuld an der Reaktorkatastrophe vom 26. April zuweisen lassen. Der Bau des Kernkraftwerks sei von Leuten geleitet worden, die bis dahin nur Erfahrung mit Wasserkraftwerken gehabt hätten, berichtete die Parteizeitung "Prawda". Trotz bestehender Vorschriften habe es an "Verantwortungsgefühl und Kompetenz" gefehlt. Die Bauleiter hätten die Möglichkeit von Verletzungen der Sicherheitsbestimmungen, die zur Katastrophe ge-

Kreisen der Administration bleibt die Unsicherheit über ihre eigene politische Zukunft und über die Rolle. die beispielsweise Verteidigungsminister Juan Ponce Enrile spielt, an dessen Loyalităt zu Frau Aquino Zweifel entstanden sind.

#### Mit Sprechchören gefeiert

Ein emotionaler Höhepunkt ihres Washington-Aufenthaltes war gestern der Besuch eines katholischen Gottesdienstes, dessen 2000 zumeist philippinische Besucher sie am Ende mit Sprechchören feierten. In einer Rede nach dem Gottesdienst schrieb sie ihren politischen Aufstieg einer höheren Fügung zu: "Ich begreife bis heu-te noch nicht", erklärte sie, "warum ausgerechnet ich, die ich nicht für die Politik geschaffen war, Präsidentin eines freien Landes geworden bin."

Der amerikanische Kongreß - die Senatoren Lugar und Laxalt spielten eine besondere Rolle beim Machtwechsel in Manila – ließ Frau Aquino gestern die besondere Ehre zuteil werden, vor beiden Häusern zu sprechen. Zuvor hatte der Führer des Senats, Robert Dole, sie aufgerufen, das Abkommen für die beiden US-Stützpunkte auf den Philippinen über das Jahr 1991 hinweg zu verlängern. "Diese Stützpunkte", erklärte Dole, "spielen auch über das Jahr 1991 hinaus eine wichtige Rolle für die Sicherbeit im Pazifik." Das Abkommen hat eine Kündigungsfrist von einem Jahr. Bisher hat sich Frau Aquino öffentlich noch nicht über eine Verlängerung des Vertrages geäußert.

#### "Laßt Deutsche in Sowjetunion frei"

AFP, Straßburg

Die Parlamentarier der 21 Staaten des Europäischen Rates haben an Moskau appelliert, die 65 000 sowjetischen Staatsbürger deutscher Ab-stammung ausreisen zu lassen. Seit 1983 - in dem Jahr durften 1447 Betroffene die UdSSR verlassen - habe sich die Zahl der Ausreise-Genehmigungen drastisch reduziert: 1985 bekamen nur noch 460 Menschen eine Erlaubnis zur Ausreise. Falls dieser Rhythmus eingehalten werden sollte, so die EG, würde den letzten bei den sowjetischen Behörden eingereichten Ausreiseanträgen erst in 142 Jahren



### Ruf nach der Todesstrafe

Neuer Streit entbrannt / Chirac ist dagegen, Debré dafür

Paris hat Angst. Beruhigende Worte der Politiker können nicht mehr die Furcht in der Stadt eindämmen. Viele Pariser sagen: Die Kriegserklärung von Premierminister Jacques Chirac an den Terrorismus ist eine Sache - aber, gegen wen soll der Kampf geführt werden, wenn der Feind nicht eindeutig ausgemacht werden kann?

Doch, meinen andere, denn es gebe Terroristen, an die man sich halten könne: Es sind vornehmlich diejenigen, die rechtmäßig verurteilt in französischen Gefängnissen sitzen – und die mit den Attentaten freigepreßt werden sollen. Die Ausnahmesituation, in die Frankreich geraten ist, verlangt außergewöhnliche Maßnahmen. Zum Beispie! Vergeltung für die unschuldigen Opfer, die bis jetzt erbracht wurden. Hätten wir diese Terroristen nicht mehr in unseren Zellen, dann wäre auch Schluß mit dem Bombenterror in Paris.

Der frühere gaullistische Premierminister Michel Debré spricht aus, was auch die Medien zu beschäftigen beginnt: die Forderung nach Wiedereinführung der Todesstrafe. Das Für und Wider reißt alte Gräben auf, nachdem das Parlament am 19. September 1981 für die Abschaffung gestimmt hatte.

Damals, unter den Sozialisten, war der Glaube an das Gute im Menschen so verbreitet, daß für die Fehltritte einzelner der Gesellschaft die Schuld gegeben wurde. So stimmten mehr als zwei Drittel der Abgeordneten gegen die Guillotine, die in der Französischen Revolution im Namen der Freiheit errichtet wurde. Die Justizre-

PETER RUGE, Paris form brachte den Gefangenen nicht nur offene Turen, sondern verkürzte auch Strafen vorzeitig. Eine zweimalige Amnestie brachte selbst Schwerverbrechern und Terroristen erneut

Diese Großzügigkeit rächt sich heute. Die Polizei, jahrelang in der Mißgunst der Linken, zeigte sich, zunehmend an Material und Personal ausgedünnt, in ihrem Auftrag demoralisiert. Der Justiz sehlte eine abschreckende Ersatzstrafe für große Kriminaldelikte.

Die Folge: Frankreich erlebte in den funf Jahren Sozialismus einen überproportionalen Anstieg der Straftaten. In der Bevölkerung nahm die Unsicherheit zu. Als im Frühjahr die Mordserie an alten Damen Paris erregte, rief man erstmals wieder nach der Todesstrafe.

Michel Debré steht mit seiner Forderung nicht allein: Inzwischen haben sich mehrere Abgeordnete der Bürgerlichen an seine Seite gestellt, so der frühere Innenminister Poniatowski und der Präsident der Gaullisten im Senat, Roger Romani.

Premier Chirac setzt auf sein neues Konzept des harten Durchgreisens. für das er sich vom Parlament ermächtigen ließ. Er hat sich nachdrücklich gegen eine neue Debatte über die Todesstrafe ausgesprochen: "Das Dossier bleibt geschlossen."

Die Wiedereinführung der Todesstrafe würde die aktuelle Krise nicht lösen: Frankreich ratifizierte am 28. Februar die Straßburger Konvention über die Menschenrechte: Danach hat sich die 5. Republik verpflichtet, fünf Jahre lang, also bis 1991, die Todesstrafe nicht anzuwenden.



# Viele glauben das oder sind skeptisch. Aber dazu besteht kein Grund.

Unser Wissen und unsere langjährige Erfahrung im Umgang mit der Kernenergie haben zu einem ausgereiften Konzept geführt, das die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen erfüllt. Dennoch arbeiten wir ständig

weiter für ein Höchstmaß an Sicherheit, damit jede - auch noch so unwahrscheinliche -Störung auf die Anlage selbst begrenzt bleibt.

Dazu kommt, daß bei uns alle wichtigen Sicherheitssysteme wie Notstromversorgung, Ventile, Rohrleitungen und Pumpen immer mehrfach (meist vierfach) vorhanden sind und alle unabhängig voneinander.

Das Kontrollzentrum, von dem aus die

ganze Anlage überwacht und gesteuert wird, ist in seinen wichtigen Sicherheitsfunktionen doppelt vorhanden.

Unsere Kernkraftwerke verfügen über einen Reaktorsicherheitsbehälter, der in der Lage ist, auch beim »größten anzunehmenden Unfall« den gesamten ausströmenden radioaktiven Dampf aufzunehmen.

Selbst ein solcher Unfall könnte bei uns

nicht zu einer kritischen Situation außerhalb des Sicherheitsbehälters führen. Dafür sorgen die umfangreichsten Sicherheitsvorkehrungen, die je in der Industrie getroffen wurden.

| lastung,<br>oforma-<br>werken, |
|--------------------------------|
|                                |
|                                |
|                                |

DIE BETREIBER UND HERSTELLER VON KERNKRAFTWERKEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

### Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Entwicklung der Ostpolitik

Der 25. Jahrestag des Berliner Mauerbaus ist ein geeigneter Zeitpunkt, land und dem Osten zeitweilig mit um über den Stand der Beziehungen zwischen den westlichen Verbündeten und Osteuropa nachzudenken.

Die Mauer bleibt ein krasses Symbol der Teilung zwischen Ost und West, zwischen NATO und Warschauer Pakt. Aber im Laufe der vergangenen 25 Jahre sind Anstrengungen unternommen worden, um die Barrieren, die beide Seiten voneinander trennen, niedriger zu machen. Die "neue Ostpolitik" war grundlegend für diese Bemühungen.

Wenn die Hoffnungen und Erwartungen, die die Gründungsväter der Vereinten Nationen nach San Francisco führten, verwirklicht worden wären, wären wahrscheinlich weder ein Nordatlantik-Pakt noch in der Folge die Entwicklung der Ostpolitik nötig gewesen. Aber die frühzeitige Entwicklung in der Ost-West-Auseinandersetzung, der Verfügungsan-spruch der Sowjetunion auf Osteuropa und die Errichtung des Eisernen Vorhangs vertrieben alle Illusionen über die Nachkriegswelt. Die Reaktion der westlichen Welt bestand darin, im gemeinsamen Handeln Sicherheit durch die Schaffung der atlantischen Allianz zu suchen – die NATO.

Die Tatsache, daß die NATO eine Anzahl von Krisen überlebt hat ist ein gutes Zeichen dafür, daß wir die Allianz so lange wie erforderlich erhalten können. Die grundsätzlichen Interessen haben überdauert und die wichtigen Bindungen sind erhalten geblieben. Während wir weiterhin zusammenstehen müssen, haben wir auch unsere Bereitschaft zu beweisen, die Spannungen und Nachteile durch die Ost-West-Konfrontation durch den Versuch, die Beziehungen zu verbessern, zu verringern.

Genauso wie die Furcht vor sowietischem Ehrgeiz der Kitt ist, der die NATO zusammenhält - der die Gefahr witternde Herdeninstinkt - so ist die Hoffnung, daß aus der Kommunikation zwischen Ost und West einiger Nutzen gezogen werden kann, der Motor der Ostpolitik. Dies sind unterschiedliche und manchmal gegensätzliche Interessen, und die Vereinigten Staaten haben die Herstellung

COMMERZBANK 302

gemischten Gefühlen verfolgt.

Ein Teil dieser Besorgnis lag zweifellos in der Furcht begründet, die Ostpolitik könnte außer Kontrolle geraten und die Solidarität innerhalb der Allianz schwächen. Diese Spannung, die aus der Erhaltung der Bündnissolidarität bei gleichzeitiger Entwicklung engerer Bindungen zum Osten herrührte, mag weitgehend für



**US-Senator Charles Mathias** 

Kontroversen verantwortlich sein, die schmerzliche Episoden für die Allianz darstellten.

Für Deutschland bedeutete die Ostpolitik eine bessere Qualität der Kommunikation zwischen den getrennten Teilen der deutschen Nation. Für die Vereinigten Staaten war die Ostpolitik zeitweilig eine Ergänzung zur Entspannung und zu anderen Zeiten ein Reizwort. Aber langfristig gesehen ist sie eine positive Sache. Die Vereinigten Staaten sollten die Ostpolitik als einen Normalzustand akzeptieren, der einen ausgleichenden Faktor im Frost und Tauwetter der Ost-West-Beziehungen

Bei der Abwägung des Nutzens und des Preises der Ostpolitik sollten wir uns daran erinnern, daß ebenso sehr, wie die Berliner Mauer ein Symbol der Teilung zwischen Ost und West ist, die Ostpolitik das politische Mittel ist, die Höhe dieser Barriere zu

> Senator Charles Mathias US-Senat Republican, Maryland

### Allein gelassen

Sehr geehrte Damen und Herren. ein Blick in die Ausgabe der WELT vom 6. September zeigt mit beklemmender Deutlichkeit, wie verworren sich das Bild der Bundeswehr in der politischen Landschaft unseres Landes auch heute noch darstellt.

Da muß der Schulsenator in Hamburg eine Lehrerin vom Dienst suspendieren, weil sie im Unterricht ein Buch behandelte, in dem die Bundeswehr verleumdet und auf eine Stufe mit "Mördern" gestellt wird.

Da verweigert in Reinbek am Rande von Hamburg die Stadtverordnetenversammlung mit den Stimmen der SPD und der Grünen der Bundeswehr die Abhaltung eines öffentlichen Gelöbnisses auf dem Schloßhof zu Reinbek.

Und schließlich bekennt sich ebenfalls in der Ausgabe der WELT vom 6. September nachzulesen – der Abrüstungsexperte der SPD, Egon Bahr, bei einer Rekrutenvereidigung in Kappeln in Schleswig-Holstein ausdrücklich zur Bundeswehr und erklärt, die Einbindung der Soldaten in die Gesellschaft sei vollzogen.

Der Bürger liest dies mit Verwunderung. Wie kann die "Einbindung der Soldaten in die Gesellschaft vollzogen seine, wenn in Reinbek ein 19jähriger Soldat als Sprecher der Rekruten erklären muß: "Wir wollen doch kein Staat im Staate sein!"

Wann endlich werden sich unsere Politiker und Volksvertreter allesamt eindeutig und unmißverständlich zur Bundeswehr bekennen und allen Anfeindungen und Verleumdungen energisch begegnen?

Mit freundlichen Grüßen Wilhelm Thiemann,

### Wort des Tages

99 Mehr und mehr stellt es sich heraus, daß nicht Angst, sondern Ehrgeiz und Pflichteifer die Triebkräfte des technischen Fortschritts sind. 99 Walther Rathenau, deutscher Politiker (1867–1922)

#### Werk der Gotik

Sehr geehrte Damen und Herren. es ist schon ein starkes Stück, Hans Poelzig als Erbauer des Breslauer Rathauses hinzustellen. Nichts gegen Poelzig, der in Breslau hervorragende Bauten, Privathäuser und den Umbau des Konzerthauses geschaffen hat, aber das Breslauer Rathaus sollte als Denkmal gotischer Baukunst zeitlich richtig eingeordnet bleiben.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Edelgard Kindt, Hamburg 52

#### Berlin 1936

Sehr geehrter Herr Karutz, ich habe Ihren Artikel während meines Urlaubes gelesen. Besonders gefreut hat mich die Abbildung des Fotos von der berühmten "Wendemarke" auf der Avus. Kitei Son (so hieß er damals) führt mit knapp 1,5 Meter vor dem Zweiten, dem Engländer Ernie Harper.

Es war ein unwahrscheinlich spannendes Marathon, zumal der ur-sprünglich führende Weltrekordhalter über 10 000 Meter, der Argentinier Juan Carlos Zabala, entkräftet aufgeben mußte. Auch der Dritte im Einlauf war im übrigen Südkoreaner, ein gewisser Nan.

Mit freundlichen Grüßen A.-C. Gaedertz, Wiesbaden 1

#### Bürgerrecht

Sehr geehrter Herr Philipps, was soll der Satz, den Sie in Ihren sonst vernünftigen Kommentar eingeschoben haben: "Sogenannte Volksinitiativen' gegen Asylanten, wie jetzt im Saarland, sind mit allem Nachdruck zu bekämpfen"?

Statt dieser eingeschobenen Verbeugung vor den "Zeitgeistlichen" wäre es wohl richtiger gewesen, über die Ursache der Bürgerinitiative im Saarland zu berichten und als ein Beispiel dafür, wie die Bevölkerung schließlich gezwungen ist, sich selber zu schützen, wenn unsere Politiker in der Ausländerpolitik alles schleifen

Die diesbezügliche Meldung über Massenschlägereien im überfüllten saarländischen Landesaufnahmelager für Asylbewerber in Lebach hatte

Ihnen doch sicher vorgelegen; der Schluß lautete: "Nach zahlreichen Einbrüchen und Diebstählen in Lebach hat sich dort eine Bürgerinitiative gebildet und der saarländische CDU-Fraktionsvorsitzende Günther Schwarz hatte erklärt: ,Der Weg von der Bürgerinitiative zur Bürgerwehrinitiative in Lebach ist nicht mehr

Das hat nichts mit Fremdenhaß zu tun, sondern ist Notwehr.

Mit freundlichen Grüßen Adolf Ernst. Bobingen 1

Es ist in einer Demokratie das Recht der Bürger, sich zu organisie-ren und Übelstände anzuprangern und zu bekämpfen. Wer dem mündigen Bürger dieser Republik dieses Recht nimmt, handelt wie die Machthaber in Chile, in Polen und begibt sich auf einen Weg, den Hitler ab 1933 beschritt: die Unterdrückung der Onposition.

Reinhard Bertelsmann,

Das Saarland hat eine Bevolkerungsdichte von 411 Menschen je Quadratkilometer (nach Nordrhein-Westfalen mit 500 Menschen je Qua-dratkilometer an zweiter Stelle in der Bundesrepublik).

Jedes "Mehr" an Menschen bedeutet ein "Mehr" an Umweltbelastung, an Arbeitssuchenden, an Geländeverbrauch, an finanzieller Belastung der öffentlichen Hand.

Donatus Stieler.

### Andere Namen

"Berlins Idee: Speisung der Zehr send": WELT von 11. Seutember Sehr geehrte Redaktion, Herr Pawlowski schreibt in seinem

Bericht von der sogenannten Speer-Achse" und vom "sowjetischen Ehrenmal". Der Straßenzug zwischen Brandenburger Tor und Theodor-Heuss-Platz wurde in Berlin immer als Ost-West-Achse bezeichnet. Der Begriff "Speer-Achse" war und ist hier völlig unbekannt. Nun zum "sowietischen Ehrenmal": Der Chefredakteur der "Belliner Morgenpost" hat vor kurzem in einem Kommentar darauf hingewiesen, daß Ernst Reuter das martialische Sowjetstandbild im Tiergarten als dén "Unbekannten Plünderer" bezeichnet hat.

Hochachtungsvoll Herbert Woosch,

### Personen

#### GEBURTSTAGE

Den musischen Historiker" nannten seine Studenten Professor Hermann Heimpel, dessen Katheder umlagert war, wie kaum ein anderes an deutschen Universitäten. Der Gelehrte, Musiker und Schriftsteller feiert heute in Göttingen seinen 85. Geburtstag. Er ge-hört zu den Berühmten des Faches. Mittelalterliche und neuere Geschichte sind seine Fächer, in denen er ein geradezu unübersehbares Œvre geschaffen hat. Während der sogenannten Studentenrevolte wurde Heimpel verunglimpft, wie viele seiner Kollegen. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, sich mit seinem Fach, mit Hochschulfragen, politischen Problemen (die Frage der deutsche Einheit) und mit der Muse zu beschäftigen. Berühmtheit erlangte seine Erzählung "Die halbe Violine" (1949), in der er seine Jugendjahre in Mün-chen vor dem Ersten Weltkrieg in bezaubernder Sprache schildert.

Nach 35 Diplomaten-Jahren in Europe, Afrika und Asien schraubte Botschafter Gerhard Fischer den Stander von der Karosse und ging als Krankenhelfer in eine indische Aussätzigen-Station. Fischer, der morgen 65 Jahre alt wird, wurde als Sohn eines deutschen Diplomaten in Oslo geboren. Der Vater ging als Gesandter nach Peking. wo Gerhard Fischer und sein Bruder Peer die Schule besuchten. Peer Fischer ist heute Botschafter



**Gerhard Fischer** 

der Bundesrepublik Deutschland in Peking. Die beiden Brüder studierten Sinologie und begannen nach dem Kriege ihre Karrieren. Gerhard Fischer hatte in seiner Jugend einmal ein Medizinstudium begonnen und sich stets für den ärztlichen Beruf interessiert. Die Arbeit unter Leprakranken betrachtet er jedoch als eine "soziale und organisatorische Aufgabe". Die Zahl der Leprösen in Indien wird auf 3,5 Millionen geschätzt.

#### **ABSCHIED**

Der erste Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts in Frankfurt am Main, Professor Hans Dieter Brede, ist in dieser Woche in den Ruhestand verabschiedet worden. Sein Nachfolger im Bundesamt für Sera und Impfstoffe, wie das Paul-Ehrlich-Institut weiter heißt, wird Professor Reinhard Kurth. Professor Kurth ist dort seit 1980 Direktor der Abteilung Humanvirologie. Er ist als Alds-Fachmann international anerkannt. Professor Brede, der die Leitung des mit dem Institut eng verbundenen Chemotherapeutischen Forschungsinstituts Georg-Speyer-Haus noch beibehalten wird, wurde 1974 Leiter des Frankfurter Bundesamtes. Damals war das 1899 von dem Mediziner und Nobelpreisträger Paul Ehrlich (1854–1915) gegründete Institut zu einer Bundesbehörde gemacht

#### **MEDIEN**

Die Intendanten der ARD be-

schlossen auf ihrer zweitägigen Sitzung in München, verschiedene Auslandsbüros neu zu besetzen. So wird Dagebert Lindlau vom Bayerischen Rundfunk (BR) ab Mai 1987 als Leiter des ARD-Studios nach Wien gehen. Bereits zum Jahreswechsel nehmen Luc Leysen und **Helmut Grosse** (beide WDR) ihre Arbeit als Fernsehkorrespondenten in Nairobi auf. Verlängert wurden die Verträge der TV-Korrespondenten Gerd H. Pelletier (Tokio) und **Krhard Thomas** (Washington). Als Nachfolger von Wolfgang Klein vom WDR wird der Hans-Jürgen Börner vom NDR zweiter Mann im ARD-Fernsehstudio in Ost-Berlin. Der 41jährige Fernsehmann arbeitete als Redakteur bei der Tagesschau und seit 1978 in der Hauptabteilung Zeitgeschehen. Peter Landan und Herbert Mayr (beide BR) wurden zu neuen Hörfunkkorrespondenten in Buenos Aires beziehungsweise Tel Aviv emannt.

#### BUCHPREMIERE

Johann Philipp Freiherr von Bethmann, früherer Privatbankier und heute Wirtschaftspublizist, präsentierte in Bonn seine "unerhörten Warnungen" zusammengefaßt in dem Buch: "Auf Inflation folgt Deflation". Erschienen sind seine Warnungen im Athenäum-Verlag. Der Autor widerspricht nicht nur den optimistischen Konjunkturprognosen, sondern hält die Weltrezession für unabwendbar. Seine Vorhersage: "Auf Infla-

tion folgt Deflation, eine deflationäte Dürreperiode." Solchen Gefahren übrigens hatte Bonns Regierungssprecher Friedhelm Ost widersprochen und erklärt: "Die Bundesregierung befaßt sich nicht mit Unheilökonomie." Von Bethmann hatte ein anderes Thema frühzeitig behandelt und offenbar richtig diagnostiziert: die Zinsentwicklungen. Über sein früheres Buch "Die Zinskatastrophe" sagt er heute: "Ich habe rechtzeitig auf die Bedeutung der Zinsentwicklung hingewiesen. Heute be-herrscht sie die Diskussion."

#### UNIVERSITÄT

Dr. Hartmut Michel, Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried, hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Membranbiochemie an der Freien Universität Berlin erhalten.

#### **VERANSTALTUNG**

Eduard Haßkamp, der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, wird morgen auf dem deutschen Soldaten-friedhof in La Cambe in der Normandie im Rahmen einer Gedenkfeier eine Ansprache halten. Vor 25 Jahren ist dieser Friedhof eingeweiht worden. Dieses nimmt der Volksbund zum Anlaß, gemeinsam mit hohen französischen Repräsentanten, unter ihnen der Präfekt des Departements Calvados, Jean Amet, eine Gedenkfeier zu veranstalten. La Cambe ist neben Orglandes, Marigny und St.-Desirde Lisieux einer der ersten vier großen deutschen Soldatenfriedhöfe, die nach dem Zweiten Weltkrieg fertiggestellt werden konnten. Auf dem Friedhof La Cambe ruhen mehr als 21 000 deutsche

#### **EHRUNGEN**

Dem Frankfurter Operndirektor und Generalmusikdirektor Michael Gielen wird am Sonntag, dem 28. September, in der Paulskirche zu Frankfurt am Main der mit 50 000 Mark dotierte Theodor-W.-Adorno-Preis 1986 der Stadt



Frankfurt am Main überreicht. Der 1927 in Dresden geborene Michael Gielen erhält den Preis, mit dem alle drei Jahre eine Persönlichkeit des kulturellen Lebens ausgezeichnet wird, für seine ausgezeichneten Verdienste um das Musikleben unserer Zeit.

Der Hamburger Senat hat dem ehemaligen Leiter des Amtes für Wiedergutmachung und Flüchtlinge, Dr. Ludwig Löffler, die "Medaille für treue Arbeit im Dienst des Volkes" in Silber verliehen. Der in Hamburg geborene Jurist war als Jude von den Nationalsozialisten nach Theresienstadt und Auschwitz deportiert worden. Nach der Befreiung nahm sich Löffler als Leiter des Amtes für Wiedergutmachung und Flüchtlinge der überlebenden Verfolgten an. Der damalige Senatsdirektor war auch in entscheidendem Maße an der Schaffung des Wiedergutmachungsrechtes in der Britischen Zone beteiligt. Löffler, der Anfang des Monats 80 Jahre alt wurde, hatte auch einen wesentlichen Anteil am Wiederaufbau der jüdischen Gemeinden in Deutschland.

#### VERNISSAGE

Ministerpräsident Johannes Rau bekam in Bonn Gelegenheit, Be-wunderung und Staunen zugleich zu äußern: Bewunderung für die exzellente Ausstellung, die der Ring bildender Künstler aus Wuppertal zur Zeit in der nordrhein-westfälischen Landesvertretung mit Werken von 27 Künstlern aus sieben Ländern aus den Bereichen der Malerei, Graphik, Skulptur, Fotografie und Kunsthandwerk 16 Tage lang zeigt. Staunen, daß sich als prominentester Besucher bei der Vernissage der Außenminister und frühere FDP-Parteichef Hans-Dietrich Genscher ankündigte und natürlich auch kam. Die abendliche Fühlungnahme Genschers mit Rau habe etwas damit zu tun, daß der Ring bildender Künstler aus seinem Wahlkreis Wuppertal stamme, so der Außenminister, der neuen Spekulationen über eine Annäherung der Liberalen an den sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten - bei Bier und Würstchen – sofort neue Nahrung gab. Der Ring bildender Künstler wurde 1946 gegründet, ist also so alt wie das Land Nordrhein-Westfalen. Seine internationalen Kontakte gehen nach Ost und West.

### Eine Bank, die immer auf der Höhe der Zeit ist, kann Ihnen im Ostasiengeschäft alle Möglichkeiten eröffnen.



Schon früh erkannte die Commerzbank die wirtschaftliche Bedeutung des ostasiatischen Raumes. Mit erfahrenen Mitarbeitern in eigenen Stützpunkten, einem bewährten Netz von Korrespondenz-Banken und ausgezeichneten Kontakten zu ortsansässigen Unternehmen und Behörden sind wir auch hier Ihr idealer Partner.

Die breite Service-Palette reicht von der laufenden Abwicklung des Außenhandels über Devisentermingeschäfte bis zu Anleihen und

Die Einführung der Commerzbank-Aktie in Tokio und die geplante Wertpapier-Gesellschaft in Japan runden das Engagement in der dynamischsten Region der Welt ab.

Niederlassungen in Singapur, Hongkong, Tokio und Osaka. Repräsentanzen in Jakarta, Peking und Tokio. Beteiligungen in Bangkok, Jakarta und Seoul.



Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite.



#### Ein kleiner Vorgeschmack einer Probefahrt in einem Porsche 924 S.

Sie lernen ihn jetzt kennen und waren doch schon irgendwie mit ihm vertraut. Mit seiner eleganten, aerodynamischen Form. Mit seiner aus jeder Perspektive überzeugenden Ausstrahlung. Und nun - möchten Sie einsteigen? Möchten Sie erfahren, was es mit dem bewährten Transaxle-Prinzip auf sich hat? Denn Sie sind schon gespannt auf die Laufkultur des 2,5-Liter-4-Zylinder-Motors mit 110 kW/150 PS und sein Leistungsvermögen. 195 Nm schon bei 3.000/min läßt einiges erahnen. Mit oder ohne Katalysator gleiche Leistung bei bleifreiem Normalbenzin. Und dann können Sie einfach nicht mehr warten... (Was Sie dann erleben, erlebt jeder, der zum ersten Mal in einem Porsche sitzt. Darum sollten Sie es jetzt nicht lesen, sondern erleben.)



#### Eine Kostprobe einer Testfahrt mit dem neuen Porsche 944 S.

Er steht vor Ihnen. In Mahagoni metallic. Schon auf den ersten Blick spüren Sie seine Dynamik: An seinem kraftvollen Design. An den breiten Reifen der Dimension 195/65 VR 15 auf eleganten Leichtmetallfelgen. Sie öffnen die Tür und nehmen Platz auf dem sportlich-luxuriösen Fahrersitz. Sie betätigen die elektrische Höhen-und Neigungsverstellung und finden schnell die ideale Sitzposition. Sie fühlen sich im optimal ergonomisch gestalteten Innenraum auf Anhieb wohl. Sie drehen den Zündschlüssel. Der neue 16-Ventil-Leichtmetall-Motor verrät schon im Leerlauf sein Temperament. Spontan und samtweich reagiert er auf Pedaldruck. Sie ahnen etwas von dem Leistungsvermögen der 140 kW/ 190 PS, die sich bereithalten. Und dann... (Sie werden verstehen, daß Porsche Ihnen nicht gern ein Erlebnis vorwegnehmen möchte, das man kaum beschreiben kann: den Unterschied zwischen Autofahren und Porschefahren.)



#### Über ein Erlebnis besonderer Art mit dem Porsche 944 Turbo.

Eigentlich unterscheidet er sich nur auf den zweiten Blick von seinen »Brüdern«. Durch die aerodynamisch auf seine Leistungswerte abgestimmte Front-und Heckpartie. Unaufdringliche Attribute eines Hochleistungssportwagens. Obwohl alles in Ihnen dazu drängt, endlich loszufahren, lassen Sie die Motorhaube öffnen. So sieht also ein 4-Zylinder-Porsche-Motor mit modernstem Abgas-Turbolader, Ladeluftkühlung und Klopfsensor aus 162 kW/220 PS in einem kompakten, eleganten Sportcoupé. Kultiviert, mit übergangsfreier Kraftentfaltung. Verträgt auch unverbleiten Kraftstoff. Mit und ohne Katalysator gleiche Leistung. 4-Kolben-Bremszangen und ein ABS (Mehrausstattung), das speziell auf das Potential eines Porsche abgestimmt ist, versprechen überlegene Sicherheit in Fahrsituationen, in denen es darauf ankommt. Und jetzt sind Sie mit einem Mal noch neugieriger. Auf den Unterschied zwischen Autofahren und Porschefahren...(... der im Fall des Porsche 944 Turbo zu Ihrem ganz persönlichen, beeindruckenden Fahrerlebnis werden dürfte).

Für alle Porsche-Modelle besteht seit Modelljahr '86 eine <u>2-Jahres-Garantie</u> auf das gesamte Fahrzeug, eine <u>3-Jahres-Garantie</u> auf die Lackierung und eine <u>10-Jahres-Garantie</u> gegen das Durchrosten der Karosserie.

Rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns. Wir nennen Ihnen einen Porschehändler in Ihrer Nähe für eine Probefahrt. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Abt. VIOF, Porschestraße 15–19. 7140 Ludwigsburg, Tel.-Durchwahl 07141/303-341, -209 oder -518.



The second secon

### Der Schatten des Falles Daniloff

Amerikanisch-sowjetische Außenministerkonferenz steht unter schlechten Vorzeichen

SAD/DW. Washington

Die Vorzeichen für das amerikanisch-sowietische Außenministertreffen heute und morgen in Washington stehen schlecht. Der Fall Daniloff und die von der US-Regierung verfügte Ausweisung von 25 bei den Vereinten Nationen akkreditierten sowjetischen Diplomaten überschatten die Begegnung von George Shultz und Eduard Schewardnadse, bei der ein zweites Gipfeltreffen zwischen Präsident Reagan und Parteichef Gorbatschow vorbereitet werden soll.

Das State Departement betonte zwar nachdrücklich, die namentliche Ausweisung stehe in keinem Zusammenhang mit der Verhaftung des US-Journalisten in Moskau. Ein Sprecher des sowietischen Außenministeriums bezeichnete die amerikanische Entscheidung jedoch als "provokativen Akt". Die USA dächten offenbar, daß keine direkten Gegenmaßnahmen folgten. Diese Aktion könne jedoch in den internationalen Beziehungen nicht ohne Folgen blei-

Obwohl hohe US-Regierungsbeamte nicht damit rechnen, daß Schewardnadse einen konkreten Terminvorschlag für den geplanten Gipfel mitbringt, gab sich das Weiße Haus gelassen: Der Präsident halte es noch immer für nützlich, ein neues Gespräch mit Gorbatschow ins Auge zu fassen. Außerdem stünden die Aussichten, daß es bei der gestern aufgenommenen sechsten Verhandlungsrunde in Genf zu konkreten Abmachungen kommt, gar nicht schlecht. Dort haben beide Seiten im Bereich der Langstreckenwaffen neue Vorschläge präsentiert. US-Beamte räumen jedoch den Verhandlungen über Mittelstreckenraketen größere Erfolgsaussichten ein.

In Washington wurde darauf hingewiesen, daß die auf Anregung Moszustandegekommene Gesprächsserie der vergangenen Wochen in Sachfragen Bewegung gebracht habe. Aus Moskau hatte es

dagegen geheißen, praktische Fortschritte seien nicht zu erkennen. Gro-Be Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Außerung Gorbatschows zu, er habe selbst nach genauestem Studium des Reagan-Briefs zur Abrüstung von Mitte Juli keine neuen Positionen der Amerikaner erkennen können. Der Parteichef betonte, an einem "inhaltlosen" Gipfel sei er nicht interessiert.

Nunmehr sollen die beiden Außenminister festellen, ob die Genfer Beratungen genügend Gemeinsamkeiten erbracht haben, die bei einem Gipfeltreffen konkrete Ergebnisse möglich machen. Dabei geht Shultz unter starkem Druck konservativer Kreise in die Verhandlungen. Diese hatten harte Reaktionen der US-Regierung auf den Spionagevorwurf ge-gen Daniloff gefordert. Shultz hat bereits angekundigt, daß er die Angelegenheit vor die Themen "Menchenrechte", "Rüstungsbegrenzung" und "regionale Krisenherde" auf die Tagesordnung setzen werde.

#### **Bonn erwartet** Erfolg der KVAE

Im Bonner Auswärtigen Amt be-steht die Hoffnung, daß die Stockholmer Konferenz für Vertrauensbildung und Abrüstung in Europa (KVAE) bis heute abend "zu einem guten Ende kommt". Wie es heißt, sind die Aussichten für eine Einigung über die noch offenen Fragen nach einigen Tagen des Stillstands jetzt wieder besser geworden. Allerdings wird eine kurzfristige Verlängerung der Beratungen bis in das Wochenende hinein nicht ausgeschlossen.

Die wichtigsten noch ungelösten Probleme sind der Umfang von Manövern und Truppenbewegungen, die angemeldet werden müssen, sowie die Modalitäten von Inspektionen aus der Luft. Bei der Luftbeobachtung Flugzeuge über ihrem Territorium einsetzen. Bonn hat die Benutzung neutraler Flugzeuge vorgeschlagen, und die Schweizer sind bereit, hier in die Bresche zu springen. Dazu hat Moskau noch nicht endgültig Stellung genommen.

### Neue Verbündete gegen Cattenom

Das Saarland und Luxemburg wollen gemeinsam gegen das Atomkraftwerk vorgehen

ULRICH REITZ, Bonn

Der Kampf gegen das Kernkraftwerk Cattenom hat eine neue Dimension bekommen. Künftig wollen die schärfsten Gegner der Atomenergie-Anlage, das Saarland und Luxemburg, gemeinsam gegen die Pläne der Regierung in Paris vorgehen. Ministerpräsident Lafontaine hat mit Luxemburg einen Bundesgenossen gefunden, nachdem es ihm nicht gelang, die Bundesregierung auf seine Ziele zu verpflichten. Doch die Gemeinsamkeit hat Grenzen.

Einig waren sich Lafontaine und der luxemburgische christdemokratische Regierungschef Jacques Santer nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung in der Beurteilung Cattewollen die Sowjets am liebsten eigene | noms: Eine "Kernkraftmassierung von 5200 Megawatt in unmittelbarer Grenznähe" könne durch technisches und menschliches Versagen dazu führen, daß der Bevölkerung im Raum Saarland, Lothringen und Lu-xemburg irreparable Schäden zuge-fügt würden. Beide Regierungen würden sich aus diesem Grund alle rechtlichen und politischen Schritte vorbehalten, um die inbetriebnahme zu verhindern.

Lafontaine und Santer sprachen sich dafür aus, den Euratom-Vertrag so zu ändern, daß jeweils 25 Kilometer von einer Landesgrenze entfernt kein Atomkraftwerk ohne die Zustimmung des jeweiligen Nachbarstaates gebaut werden dürfe.

In Rheinland-Pfalz wird bei einem gleichen Grundinteresse des Saarlandes und Luxemburgs auf die unterschiedliche Motivation hingewiesen. Während es Lafontaine um einen "Stellvertreterkrieg" gegen die Kernenergie in der Bundesrepublik gehe und der Kampf gegen Cattenom in erster Linie taktische Gründe habe, überwögen bei Luxemburg tatsächlich die Sorgen. Darüberhinaus könne Luxemburg glaubhaft gegenüber Frankreich argumentieren, da die Regierung bereits 1979 den Plan aufgegeben habe, ein eigenes Atomkraft-

Auch sei die "schrille Musik", mit der Lafontaine seinen Kampf gegen Cattenom begleite, aus Luxemburg nie zu hören gewesen. Die Angriffe auf Bundesumweltminister Wall. mann und Landesumweltminister Töpfer, sie verträten nicht deutsche. sondern französische Interessen, sowie die Vorwürfe an die Adresse der Franzosen, sie setzten sich mit der .Todeszentrale" Cattenom über die Sorgen der deutschen Bevölkerung hinweg, zeigten, daß es dem Saarland nicht um eine seriöse Auseinandersetzung gehe.

Dabei würden die deutsch-französischen Beziehungen für ein innenpolitisches Ziel einer unnötigen Belastung ausgesetzt. Demgegenüber ist Wallmann um eine moderate Linie bemüht. Ohne das Saarland direkt zu nennen, warnte er in den "Stuttgarter Nachrichten- davor, die Probleme in Cattenom durch Konfrontation lösen zu wollen. Die Bundesregierung unternehme in Paris "alles, was möglich ist, damit es keine Besorgnisse gibt"

# Lebe Mitarbeiter in der Chemie.



Nicht selten hören Sie wie wirdas Vorurteil von der gefährlichen Chemie. Aber schon wenige Fakten beweisen. wie falsch diese Einschätzung ist.

Beispiel: Nach langjährigen Statistiken der neutralen Berufsgenossenschaft ist die Unfallwahrscheinlichkeit an einem Arbeitsplatz in der deutschen Chemie nur etwa so groß wie die im Einzelhandel. In Zahlen heißt das: Von 35 gewerblichen Berufsgenossenschaften rangiert die Chemie 1985 nach Unfallhäufigkeit erst an 26. Stelle.

Relative Unfallhäufigkeit (Meldepflichtige Arbeitsunfalk je 1 Million Arbeitsstunden)

Und die Unfälle, die mit der Chemie im engeren Sinne zu tun haben, kommen dabei extrem selten vor. Meist sind es Unfälle, wie sie in jedem Lebens- und Arbeitsbereich auftreten – beispielsweise Verletzungen durch Stolpern, Rutschen und Stürzen.

Diese für eine Industrie ungewöhnlich hohe Arbeitssicherheit zeigt, wie ernst wir unsere Verantwortung nehmen. Und wie selbstbewußt Sie sein können, wenn es um das Thema Chemie und Sicherheit geht. Die Chemie verdient das Vertrauen aller. Und unsere Umwelt-Leitlinien werden uns helfen, die erfolgreiche Arbeit konsequent fortzusetzen.

**★Verantwortung hat Leit**linien. Ihr Exemplar liegt bereit. Die Initiative 'Geschützter leben', Karlstraße 21, 6000 Frankfurt/ Main, informiert Sie über DIE CHEMISCHE INDUSTRIE.

Natur ist Chemie. Chemie ist Leben. Leben ist Verantwortung.

Fordern Sie die Umwelt-Leitlinien der Chemie an. Zum Ortstarif. 2 0130-5599

#### Ehmke nahe bei Wörner Aber der SPD-Politiker spricht von "Risikogemeinschaft"

verbessere.

seine Fähigkeit zum "Schockangriff"

RÜDIGER MONIAC, Bonn

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Ehmke hat die Forderung seiner Partei nach Verwirklichung einer "strukturellen Nichtangriffsfähigkeit" jetzt anders formuliert, als die SPD auf dem Nürnberger Parteitag. Während die SPD in Nürnberg gegen die Planung der Bundeswehr für die neunziger Jahre Stellung bezog, weil sie sich angeblich nicht am Ziel der "strukturellen Nichtangriffsfähigkeit" orientiere, sagte Ehmke gestern vor der Versammlung der "Atlantic Treaty Association" (ATA) in Mainz, die Forderung nach einer Veränderung der Struktur der Streitkräfte im grenznahen Raum richte sich vor allem an den Ostblock, damit die "raumgreifende Offensive über die Grenzen hinweg" unmöglich wird.

Ehmke näherte sich mit dieser Aussage der Position von Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner an, der in Mainz vor der ATA ebenfalls feststellte, die NATO sei heute schon nach Bewaffnung, Ausrüstung, Struktur und geographischer Verteilung sowie ihrer Strategie nicht zu raumgreifenden Angriffen fähig. Der Warschauer Pakt dagegen habe diese Fähigkeit und baue sie aus. Dies hatte bereits am Vortage der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Altenburg, festgestellt und unterstrichen, wie stark der Warschauer Pakt

Wörner unterstrich seine Auffassung, die Sowjetunion sei nicht deswegen wieder zu Rüstungskontroliverhandlungen bereit gewesen, weil die NATO Schwäche, Nachgiebigkeit oder gar Unterwürfigkeit ihr gegenüber gezeigt habe, sonder vielmehr, weil sie stark, entschlossen und soli-

darisch gewesen sei. Ehmke dagegen erweckte den Eindruck, für ihn seien die USA nicht wirklich willens, die Chance neuer Rüstungskontrollverhandlungen zu ergreifen, die sich mit der Amtsübernahme durch den KP-Generalsekretär Gorbatschow erge-

Anders als Ehmke, der auch wieder in Mainz vom Konzept der gemeinsamen Sicherheit mit dem Osten sprach, verwendete Wörner den Begriff von der Risikogemeinschaft, in der sich die Sowjetunion zusammen mit den USA und dem Westen insgesamt sehen müsse. Moskau sollte wissen, daß jeder sowjetische Entschluß zum Einsatz bewaffneter Gewalt mit einem "berechenbar unausweichlichen und unerträglich hohen Risiko belastet" sei, Gepaart mit dieser Fähigkeit müsse der Westen in der Lage sein, den ideologischen und machtpolitischen Konflikt zwischen Ost und West "einzuhegen, Spannungen abzubauen und Wege zur friedlichen Konfliktschlichtung zu öffnen".

#### EG nimmt Namibia | Berliner Besetzer bei Sanktionen aus

Die EG-Außenminister haben bei ihren in Brüssel beschlossenen Sanktionen gegen Südafrika, wie in Bonn bekannt wurde, Namibia ausdrücklich ausgenommen. Im Unterschied dazu ist das frühere Deutsch-Südwest-Afrika in die vom US-Kongreß vorgeschlagenen Sanktionen eingeschlossen. Experten halten die europäische Haltung für logischer, weil Namibia nach internationaler Rechts-

auffassung keinen Teil Südafrikas bildet und die politische Entwicklung hier ganz anders verlaufen ist. Die japanische Regierung will heute Sanktionen gegen Südafrika be-kanntgeben, die ähnlich ausfallen sol-

len wie die der EG. Wegen der Apartheid-Politik Pretorias will sich die US-Firma Coca Cola von ihren Anteilen an südafrikanischen Firmen trennen, ihre Getränke aber weiterhin in dem Land am Kap

### in Kopenhagen?

W.K. Bonn/Kopenhagen

Frühere militante Hausbesetzer aus Berlin-Kreuzberg haben sich offenbar in Kopenhagen eingenistet und an schweren Straßenkrawallen in der dänischen Hauptstadt beteiligt. Bei dieser ersten großen gewalttätigen Auseinandersetzung von Hausbesetzern mit der Polizei in Dänemark seit Anfang der achtziger Jahre wurden in den vergangenen Tagen "Molotow-Cocktails" und Pflastersteine geworfen sowie Autos angezündet.

In einem fünfstöckigen besetzten Gebäude in der Ryesgade 58 im City-Bezirk Osterbro befindet sich, wie jetzt bekannt wurde, ein Büro der deutschen terroristischen Untergrundschrift "Radikal". Bei der Verteidigung des Gebäudes in Kopenhagen würden die Besetzer "von alten Häuserkämpfern aus West-Berlin und Amsterdam unterstützt", meldete das linke Berliner Szenenblatt "Tageszeitung" ("taz").

### In Berlin setzen 25 Kinder eine jüdische Tradition fort

Ein bescheidener Anfang zunächst. jedoch ein Meilenstein in der Nach-kriegsgeschichte der Jüdischen Gemeinde zu Berlin: Ein halbes Jahrhundert nach Beginn des Holocaust gibt es wieder eine Jüdische Schule. 25 Schulanfänger setzen somit eine große Tradition fort. Jahr für Jahr wird je eine Klasse hinzukommen.

Heinz Galinski, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, erinnerte daran, daß in Berlin einst 173 000 jüdische Bürger lebten. Zu dieser Zeit gab es allein drei Volksschulen, ein Realgymnasium, ein Lyzeum, sogar eine Koch- und eine Taubstummenschule. Schon 1778 war auf Initiative des Philosophen Moses Mendelssohn die erste jüdische Schule in Berlin eröffnet worden. Die Schließung der Schulen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten stand dann am Anfang der Vernichtung der Ge-

Die neue Schule im Bezirk Charlottenburg, unweit des Gemeindehauses, genießt vorerst Gastrecht in einem großen Schulkomplex. Auf diesem Gelände wird sie 1987 jedoch eigene Räume erhalten. Auch Kinder nichtjüdischen Glaubens sind, wie Galinski betont, willkommen. Die wiedergegründete Einrichtung, vom Berliner Senat gefördert, sieht sechs Grundschuljahre vor. Mit Hilfe jüdischer Institutionen und des Senats wurden auch die geeigneten Lehrer gefunden, die den Mädchen und Jungen Allgemeinbildung und "jüdisches Wissen" vermitteln sollen.

Galinski wies darauf hin, daß bei der Vorbereitung der Wiedergründung gegen den Vorwurf angekämpft werden mußte, die Gemeinde wolle sich durch die Schule "aus der gro-Ben Gemeinschaft" zurückziehen und absondern: "Wir können nur immer wieder betonen, daß dies nicht der Fall ist", sagt Galinski. "Wir haben zu jeder Zeit den Standpunkt vertreten, daß jegliche Absonderung, jegliche Isolierung ein falscher Weg wäre". Andere Konfessionen, so Galinski, "haben doch auch ihre eigenen Schulen, ohne daß ihnen daraus Vorhaltungen gemacht werden!\*

Die jüdische Gemeinde zählt heute rund 6000 Mitglieder. "Es geht nur um umser Überleben, physisch wie psychisch", betont Galinski. Die Schule habe die Aufgabe, den Kindern beizubringen, was heute notwendiger ist denn je: Allgemeinwissen und Wissen um die Lehre des Judentums, Toleranz und Verständnis". "Einen Beitrag zur Vielfalt der Stadt Berlin\*, nannte Schulsenatorin Hanna-Renate Laurien die Wiedereröffnung der Schule.

لمِلَذَا عنه المُصِلَ

# WELT DER WIRTSCHAFT

#### FÜR DEN ANLEGER

den Bundesunternehmens soll

vom 6. bis 8. Oktober stattfinden.

Der Ausgabekurs wird von der

konsortialführenden Dresdner

Asko: Die breit gestreute Plazie-

rung der Stammaktien aus dem

Besitz der Rewe Handelsgesell-

WELT-Aktien-Indizes: Gesamt:

268,15 (271,84); Chemie: 159,82

(161,79); Elektro: 319,18 (324,96);

Auto: 703,48 (717,46); Maschinen-

bau: 149,75 (149,76); Versorgung: 152,22 (153,61); Banken: 395,50

(167,38); Bauwirtschaft: 522,88

(530,81); Konsumgûter. 178,19

(181,42); Versicherung: 1419,05

DM

1052,0

3,05

330,00 5,71

2,30 2,60

(1438,15); Stahl: 148,24 (151,06).

166,49

(399,41); Warenhäuser:

Kursgewinner:

Concordia Chemie

Matsushita El

NEC Corp. Veith Pirelli A

Tokio Elekt.

Kursverlierer:

Mitsui Eng. Kawasaki Kisen

Porsche Vz.

Highveld Steel

Mainzer Akt.-Br.

(Frankfurter Werte)

schaft ist abgeschlossen.

Bank am 1. Oktober mitgeteilt.

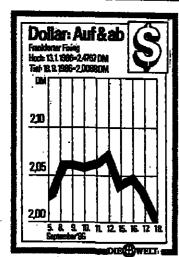

Währung: Der Dollar ist gestern nachmittag zeitweilig auf 1,9880 DM und damit erstmals seit Ende 1980 unter zwei Mark gerutscht. Der amtliche Kurs sank gestern von 2,0353 auf 2,00888 DM, Interventionen waren nicht zu beobachten. Ausgelöst war der Druck durch Drohungen von US-Finanzminister Baker, der Dollar werde weiter sinken, wenn Deutschland und Japan ihre Binnennachfrage nicht ankurbeln. In London hat der Pfundkurs gegenüber der DM auf 2,9469 DM nachgegeben.

IVG: Die Zeichnung der Aktien des zur Privatisierung anstehen-

#### WELTWIRTSCHAFT

Gatt: Weiterhin sind der Agrarbereich und die Einbeziehung von Dienstleistungen in die neue Gatt-Runde umstritten.

USA: Die Wirtschaft ist im 2. tal erreicht

Quartal 1986 um 0,6 Prozent gewachsen. Die Unternehmensgewinne nach Steuern haben einen saisonbereinigten Jahreswert von 138 Mrd. Dollar im zweiten Quar-

#### **UNTERNEHMEN & BRANCHEN**

Maxhütte: Bei den Eisenwerken soll nach Angaben des Gesamtbetriebsratsvorsitzenden die Belegschaft in den nächsten zwölf Monaten um mindestens weitere 1800 auf 4384 Beschäftigte reduziert

Coca-Cola: Die europäische Produktion von Coca-Konzentraten soll in Irland zusammengefaßt und aus dem Essener Betrieb ausgegliedert werden.

Chemische Industrie: Im 1. Halbjahr dieses Jahres wurden 4,8 Prozent weniger umgesetzt (1985: 149 Mrd. DM) als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Handel: Die Selbstbedienungs-Warenhäuser haben 1985 ein nominales Umsatzplus von 5,6 Pro-

Aifa Romeo: Fiat hat jetzt Vorgesteigert. (S. 11)

schläge zur Sanierung des Unternehmens angekündigt. Die Gewerkschaften ziehen eine "italienische Lösung" der Teilübernahme durch Ford vor. (S. 10)

Airbus: Der Umsatz der deutschen Airbus GmbH soll nicht höher sein als die für 1985 ausgewiesenen 1,39 Mrd. DM.

Autos: Die Commerzbank beurteilt die Ausgangslage der europäischen und besonders der deutschen Industrie günstig.

Presse: Die Motor-Presse Stuttgart hat aus der französischen Verlagsgruppe Dargaud Editeur den Verlag "Settf" erworben, der eine Autozeitschrift herausgibt.

Melitta: Das Familienunternehmen hat 1985 den Umsatz um fünf Prozent auf leicht über 2 Mrd. DM

Europäische Spotpreise für Mineralölprodukte (fob ARA/Dollar/t)

| Produkt                                                  | 17. 9. 86        | 16. 9 <u>.</u> 86 | 1. 7. 86         | L 8. 85          | 1973           |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Superbenzin<br>0,15 g Bleigehalt<br>Diesel (EG-Material) | 179,00<br>116,75 | 184,50<br>119,00  | 165,00<br>104,00 | 286,00<br>226,00 | 97,00<br>84,00 |
| <b>Heizől</b><br>3,5 % S                                 | 61,50            | 71,00             | 74,50            | 139,00           | 29,00          |

#### **NAMEN**



Bundeshank: Johann Wilhelm Gaddum, Landeszentralbankpräsident in Mainz, soll in das Direktorium eintreten, aus dem Hans Georg Emde im nächsten Jahr aus Altersgründen ausscheidet. Eine Entscheidung des Bundeskabinetts wird in der nächsten Woche

erwartet. Als Nachfolger von Gaddum wird der Mainzer FDP-Politiker Günter Storch, Vorstandsmitglied der Landesbank Rheinland-Pfalz, gehandelt.

BDI: Siegfried Mann, seit 1977 Hauptgeschäftsführer und Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, wird am Sonntag 60 Jahre alt.

**Bundesverband Druck:** Peter Neumann, Mitglied im Hauptvorstand, feiert morgen seinen 60. Ge-

WER SAGT'S DENN?

.Wie lange sind Sie eigentlich schon bei unserer Firma - morgen nicht eingerechnet?" Chef zum Auftakt eines Kündigungsgespräches.

### Für die Verbraucher scheint 1986 ein glänzendes Jahr zu werden

Bundesbank sieht gute Voraussetzungen für eine Fortsetzung der positiven Entwicklung

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Der September-Monatsbericht der Bundesbank steht im Zeichen des Bemühens, mit Hinweisen auf die günstige Konjunkturentwicklung internationale Forderungen nach einer forcierten deutschen Wachstumspolitik entgegenzutreten. Die Bundesrepublik stehe, gemessen am Produktionswachstum je Einwohner, international noch vor den USA und Japan in der Spitzengruppe.

Alle Daten zeigten, daß sich die deutsche Wirtschaft auf dem von der Geld- und Wirtschaftspolitik angestrebten inflationsfreien Wachs-tumspfad befinde. Damit leiste die Bundesbank den mit Recht von ihr erwarteten Beitrag für ein möglichst spannungsfreies Wachstum der Weltwirtschaft.

Der nun seit fast vier Jahren anhaltende Wirtschaftsaufschwung verlaufe stetig und, soweit bisher erkennbar, ohne größere Übertreibungen, die in früheren Zyklen bereits den Keim des Rückschlags enthielten, wenn auch einige bisher vom Aufschwung begünstigte Wirtschaftszweige bereits nahe an der Kapazi-

Private tragen

die Risiken bei

den Innovationen

Die Risiken privater Innovations-

aktivitäten werden in der Bundesre-

publik fast ausschließlich von den

Unternehmen und den Banken getra-

gen. Zu diesem Schluß kommt eine

Untersuchung des Ifo-Instituts für

Wirtschaftsforschung, München. Im privatwirtschaftlich kommerziellen

Bereich förderte der Staat 1983 (neu-

ere Angaben liegen nicht vor) nur

knapp sieben Prozent des For-

schungs- und Entwicklungaufwands

hungsaufwand in der Industrie jedoch

noch nicht einmal 30 Prozent aller

Innovationsaufwendungen ausma-

che, beteilige sich die öffentliche

Hand im Durchschnitt des verarbei-

tenden Gewerbes mit weniger als

zwei Prozent am Innovationsrisiko

der Unternehmen. Das Institut geht

daher davon aus, daß der Einfluß des

Staates auf die Innovationsentschei-

dungen der Unternehmen entspre-

Im laufenden Jahr werden Staat

und Privatunternehmen in der Bun-

desrepublik insgesamt 55,3 Mrd.

Mark für Forschung und Entwick-

lung aufwenden: 1985 waren es 52,2

Mrd. Mark. Davon finanzierten Bund

und Länder 40 Prozent, die private

Wirtschaft 59 Prozent; ein Prozent

Die CDU lehnt den sofortigen Aus-

stieg aus der Kernenergie wegen der

drastischen Konsequenzen für Um-

welt. Energiepreise, den Wohlstand

und die internationale Wettbewerbs-

fähigkeit unseres Landes ab. Das er-

klärte ihr energiepolitischer Spre-

cher, der Bundestagsabgeordnete

Ludwig Gerstein, bei der Vorstellung

der "Energiepolitischen Leitlinien"

Die CDU sieht zur friedlichen Nut-

zung der Kernenergie "auf absehbare

Zeit keine Alternative. Wer deshalb heute das sofortige Abschalten der

Kernkraftwerke fordert, täuscht die

Bevölkerung. Wirtschaftlicher und

sozialer Niedergang wären die Folge.

Die Kernkraft ist nach wie vor verant-

wortbar, die deutschen Kernkraft-

werke gehören zu den sichersten der

Auf die Frage nach weiteren Ge-

nehmigungen betonte Gerstein, die

im Bau befindlichen Kernkraftwerke

sollten nach den vereinbarten Zusatz-

überprüfungen in Betrieb gehen.

Brokdorf sei der erste Fall. Ob weite-

re Anlagen errichtet werden, müßten

der Partei.

Welt", heißt es.

HEINZ HECK, Bonn

stammte aus ausländischen Quellen.

chend gering sein dürfte.

Da der Forschungs- und Entwick-

des verarbeitenden Gewerbes.

dpa/VWD, Milnchen

tätsgrenze arbeiteten. Inflatorische Spannungen, die ein Umschwenken der Wirtschafts- und Geldpolitik notwendig machen würden, zeichneten sich nicht ab. Darin sieht die Bundesbank eine gute Voraussetzung für eine Fortsetzung der positiven konjunkturellen Entwicklung.

Die angestrebte Verlagerung der konjunkturellen Antriebskräfte von der Auslands- zur Binnennachfrage scheine erfolgreich vollzogen zu sein, betont die Bundesbank. Das gesamte Wachstum des realen Bruttosozialprodukts sei im zweiten Quartal von dem gegenüber der gleichen Vorjahreszeit um 5,5 Prozent gestiegenen Inlandsabsatz bestimmt gewesen. Somit habe sich die Binnenkonjunktur als stark genug erwiesen, die vom sinkenden realen Außenbeitrag ausgehenden Dämpfungseffekte auszu-

Für die Verbraucher scheint 1986 ein glänzendes Jahr zu werden, meint die Bundesbank, nachdem die privaten Verbrauchsausgaben im zweiten Quartal um fast fünf Prozent höher waren als vor einem Jahr und damit so kräftig gestiegen sind wie schon

seit 1972 nicht mehr - damals allerdings von kräftigem Preisauftrieb begleitet. Die Verbraucher hätten mit steigenden Einkommen von höherer Beschäftigung, der Steuersenkung und der drastischen Entlastung der Energierechnungen profitiert

Den Unternehmen, die ihre Ausrüstungsinvestitionen um 10.8 Prozent steigerten, kam der starke Ertragszuwachs aufgrund importierter Kosten entlastungen zugute. Infolge härter werdender Konkurrenz ließen sich derartige Sondergewinne aber nicht auf dem bisherigen Niveau halten.

Zu dem bislang noch hohen Leistungsbilanzüberschuß stellt die Notenbank klar, daß sich darin ausschließlich die Verbilligung der Einfuhr niederschlage, womit verdeckt werde, daß die Einfuhrmengen erheblich zugenommen haben. Damit habe die Bundesrepublik bei real stagnierender Ausfuhr die Konjunktur anderer Länder gestützt. Dies und die Hinnahme der für die Exportwirtschaft nicht problemlose Mark-Aufwertung sei ein wichtiger und unverzichtbarer Beitrag zu einem besserer weltwirtschaftlichen Gleichgewicht.

# **AUF EIN WORT**



**99**Die betriebliche Berufsausbildung hat an Attraktivität gewonnen. Im Bewußtsein der jungen Leute hat sich das einstige "Aschen-

puttel" zur "schmucken Königin" gemausert.

zunächst die Energieversorgungsun-

ternehmen entscheiden. Wenn Bedarf

bestehe (nach seiner Kenntnis jetzt

nicht), sieht Gerstein "keinen Grund,

Er übte Kritik an den beiden vom

Wirtschaftsministerium bestellten

Untersuchungen zum Ausstieg aus

der Kernenergie. Das Gutachten des

Öko-Instituts sei "pseudowissen-

schaftliche und habe keinen Wert

für die Energiediskussion". Im RWI-

Gutachten sieht Gerstein \_keine Anf-

forderung zum Ausstieg". Das gelte

zumindest für den "schnellen Aus-

stieg". Kritisch fügte er hinzu, die RWI-Experten hätten beim "langsa-

men Ausstieg" die Probleme der

langfristigen Versorgungssicherheit

Gerstein erinnerte daran, daß mit

dem verstärkten Einsatz der Kern-

energie im vergangenen Jahrzehnt

auch das Risiko politischer Erpreß-

barkeit über den Hebel der Ölliefe-

rungen gemildert werden sollte. Dies

komme zu den wirtschaftlichen Vor-

teilen hinzu. Die Wahrscheinlichkeit,

daß die Energieversorgung beim Aus-

stieg aus der Kernenergie einen

nicht genügend berücksichtigt\*.

Energiepolitische Leitlinien der CDU: Zur Kernenergie gibt es keine Alternative

dem im Wege zu stehen".

# gegen den Ecu aufgegeben

Die Bundesrepublik gibt ihren von Europapolitikern schon lange kritiserten Widerstand gegen die künstli-che europäische Korbwährung Ecu auf. Es ist damit zu rechnen, daß die Bundesbank zu gegebener Zeit in der Bundesrepublik die Führung von Ecu-Konten zuläßt. Bisher hatte sich die Bundesbank dagegen unter Berufung auf das Währungsgesetz gesperrt, das die Indexierung von Verbindlichkeiten verbietet. Über die Ecu, so die Bundesbank, sei die Höhe von Schulden an den Wert anderer Währungen gekoppelt.

Hinter dieser Lesart verbarg sich allerdings ein ganz anderes Argument: Die Bundesbank befürchtete eine offizielle Anerkennung der Ecu könnte Kräften Auftrieb geben, die einen nach Frankfurter Vorstellung zu weitgebenden Ausbau des Euro päischen Währungssystems anstre ben, mit dem für die Bundesbank ein Autonomieverlust einhergeht. Zudem nutzte die Bundesbank die

FOTO: MANJIT JARI | Bedeutung verloren hat.

.Knacks bekommt" ist für ihn größer

als die Wiederholung von Tscherno-

Die Ablehnung des Ausstiegs be-

deutet für die CDU keineswegs, daß

man bei der Kernenergienutzung "für

alle Ewigkeiten stehenbleiben" wolle

und könne. Im Laufe der Geschichte

werde jede Form der Energienutzung

von moderneren Verfahren abgelöst.

tenschätzungen werden neue Mög-

lichkeiten der Energieerzeugung im

industriellen Maßstab aber frühe-

stens in 30 bis 50 Jahren zur Verfü-

gung stehen. Nicht zuletzt deshalb

sind für Gerstein die von der SPD

vorgelegten Ausstiegspapiere "un-

redlich". Sie gaukle den Menschen

auch vor, es gebe "gefahrlose Ener-

wurden in drei Jahren in Zusammer

arbeit mit Wissenschaft und Wirt-

schaft erarbeitet und waren bereits

vor Tschernobyl fertig. Der CDU-

Bundesfachausschuß Energiepolitik

hat sie im Lichte der Katastrophe

überprüft, "und sie hatten Bestand",

Die energiepolitischen Leitlinien

giequellen"

erklärte Gerstein.

Nach übereinstimmenden Exper-

byl in der Bundesrepublik.

# Widerstand

Ecu als "Handelsobjekt",um ihre EWS-Partner zu größerer Liberalisie-rung des Kapitalverkehrs zu bewegen, wo sich in Frankreich einiges getan hat. Der Bundesbank fällt es nicht schwer, den Widerstand aufzugeben, weil das Marktinteresse an der Ecu mit der Befestigung der Mark an

fällt den Politi-"Alle Ausstiegspapiere sind unredlich"

für risikofreudige Optimisten zu werden.

Unbestritten ist ferner, daß der Süden zur Zeit dynamischer wächst. Ob seine Wirtschaft gleichzeitig auch leistungsfähiger ist, steht dahin. Vergleicht man ökonomische Kennziffern wie Produktivitāt, Pro-Kopf-Einkommen oder Investitionsquote, steht der Norden nicht schlechter da. Der Stadtstaat Hamburg schon gar nicht.

Was ihm im Vergleich zu den süddeutschen Ballungszentren fehlt, ist

#### Akrobaten des Gatt so überflüssig an.

Mk. – Von einer gewissen Größe an, so die Parkinson-Regel, kann sich jede Institution gut mit sich selber beschäftigen. Spötter meinen, das gelte auch für internationale Konferenzen. So haben auf der in Uruguay ablaufenden Ministertagung des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (Gatt) jetzt die Formulierungskünstler das Wort.

Seit vier Tagen ringen sie um Formelkompromisse. Das Gegensätzliche soll über einen Leisten geschlagen werden. Mehr noch: Es wird um Formulierungen gerungen, obwohl damit die Kluft in der Sache nicht überwunden werden kann.

Sicher, in Punta del Este geht es nicht um den Inhalt dessen, was als Weiterentwicklung, Aktualisierung des Welthandelssystems bezeichnet wird. Es geht um die Tagesordnung für eine solche Konferenz, die sich dieser Aufgabe widmen soll. Das ist nicht wenig, denn es wird damit

festgelegt, über was und wie verhandelt werden soll. Und gerade weil dies so wichtig ist, mutet vieles

Da müssen sich die Minister aus zwölf EG-Staaten, nur weil sich Frankreich querlegt, mit dem Problem herumschlagen, ob der Abbau von Negativfolgen der Agrarsubventionen - eine Quadratur des Kreises - innerhalb einer bestimmten Zeit erfolgen oder ob auch dieses offengelassen werden soll.

Und dann wird darum gerungen, ob der zeitliche Rahmen, der nicht näher bestimmt ist, an dieser oder iener Stelle im Text der Schlußerklärung abgesteckt werden soll. Ob dies für die Lösung der Probleme relevant ist, spielt ebensowenig eine Rolle wie die Kernfrage, ob so dem Welthandel eine neue Dynamik eingeimpft werden kann. Hoffentlich ist der Kompromiß wegen der allgemein angestrebten Gemeinsamkeiten nicht so nichtssagend, daß er nur zur Resignation und nicht zu einer Aufbruchstimmung führt. Das wäre schlimm, letztlich für den

### Das Klima stimmt nicht

Von JAN BRECH

m Stadtstaat Hamburg ist Wahlkampizeit. Angesichts einer überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenquote, struktureller Probleme und zerrütteter Finanzen stehen wirtschaftliche Fragen im Mittelpunkt. Die Wirtschaft rückt um so mehr ins Zentrum des Interesses, weil die CDU mit Eckard van Hooven einen "Ausnahme"-Kandidaten ins Feld führt. Van Hooven ist einer derjenigen Top-Manager, die bereit sind, aus den lichten Höhen der kapitalistischen Chef-Etagen in die Niederungen der Politik zu

Das Feld, das es in Hamburg zu beackern gibt, ist groß. Die Hansestadt hat mit vielen Problemen zu kämpfen, die

auch von der regierenden SPD nicht geleugnet werden. Im Zuge der bevorstehenden Auseinandersetzungen über die Ursachen der wirtschaftlichen Not und deren Linderung droht der Stadt jedoch weitere Gefahr. Um wirtschaftliche Fehlentwick-

lungen zu klären.

vom "Süd-Nord-Gefälle" ein. Die mit diesem Begriff seit Jahren betriebene Schwarz-Weiß-Malerei suggeriert die Vorstellung einer eteilten Republik. Jenseits der Mittelgebirge der prosperierende, von Problemen befreite Süden, oberhalb der neblig-trübe, depressive Norden. Immer und immer wiederholend, scheint der Norden mittlerweile selbst an dieses "gottgewollte Schicksal" zu glauben und ergeht sich folglich im Selbstmitleid. Wer immer klagt, kann aber nicht erwarten, Anziehungspunkt

Der Norden und seine Metropole Hamburg leiden unter einer einseitigen Industrie-Struktur und unter einem Mangel an hochrangiger Infrastruktur wie Verkehr und vor allem Forschung und Entwicklung. Schließlich beengt das Nebeneinander von zwei Flächenstaaten und zwei Stadtstaaten die politisch-administrative Leistungsfähigkeit. Gemeinsame Konzepte und deren Durchsetzung scheitern immer wieder an Länder- und Parteigrenzen.

eine Sogkraft, die die gewachsenen Stärken noch stärker macht und : Ausgleich für nicht mehr zukunftsträchtige Bereiche schafft. Wenn es augenblicklich Unterschiede in der Wirtschaftsentwicklung zwischen Süd und Nord gibt, dann hat die Hauptursache nicht mehr eine \_historische", sondern vielmehr eine "politische" Dimension. Es ist die Politik, die für ein wirtschaftsfreundliches Umfeld sorgt. Neben betriebs- und volkswirtschaftlichen Daten bestimt das "Klima" über : Standort und Investition.

Hamburg hat in den vergangenen Jahren keine Chance ausgelassen, sich in diesem Sinne als "Standort minderer Qualität\* darzustellen. Die Sondierungs-

gespräche über Möglichkeiten der politischen Zusammenarbeit Hamburg hat gravierende mit den Grün-Alternativen, der energiepolitische Streit um Brokdaß die verantwortlichen dorf, die Umweltskandale, die hor-Politiker des Stadtstaates renden Verluste

von Staatsunter-

nehmen haben

dem Ruf gescha-

Zudem

nicht für ein freundliches

Klima sorgen.

And the second s

ökonomische Probleme.

Doch die hanseatische

Wirtschaft beklagt,

schwächt den Standort Hamkern zuallererst das Schlagwort burg die nicht direkt wirtschaftsfeindliche, so doch von wirtschaftlichen Notwendigkeiten wenig überzeugte Verwaltung. Das Kompe-tenz- und Entscheidungs-Wirrwarr der Bezirke, die Unfähigkeit, den in einem Stadtstaat lebensnotwendigen Ausgleich der Grundbedürfnisse Arbeit. Wohnen und Freizeit zu schaffen, belasten die Wirtschaftskraft enorm.

det.

Was Hamburg braucht, ist eine verläßliche Politik, die der Wirtschaft das Gefühl gibt, am Platz erwünscht und nicht notwendiges Übel zu sein. Eine durch verbesserte Rahmenbedingungen wiedergewonnene Anziehungskraft der Metropole Hamburg nützt im übrigen der Küste mehr als der immer wieder geforderte politische Schulterschluß der vier norddeutschen Kü-

Sicher, ein Küstenstaat, der seine Kräfte bündeln kann, wäre ein stärkeres Gegengewicht zu den süddeutschen Flächenstaaten. Vorschläge, die föderative Struktur des Nordens zu ändern, sind aber vor gut 15 Jahren von allen vier Ländern abgeschmettert worden, und heute wie damals ist der Ruf nach einer Küstenpolitik \_aus einem Guß" Illusion.

Wer die wirtschaftliche Lage Hamburgs verbessern will, muß in allererster Linie Wirtschaftspolitik für die Stadt betreiben. Schafft sie der Wirtschaft genügend Freiräume, ohne mit anderen gesellschaftlichen Grundbedürfnissen in Konflikt zu kommen, wird dies auch in die Region strahlen.



Zwischen denen, die als Unternehmen immer klein bleiben wollen, und denen, die sich selbst als Weltunternehmen noch nicht groß genug sind, gibt es eine gesunde Mitte, die mit unserer Beratung ihre Chancen am Markt optimal nutzi. Wir sind für die gesunde Mitte.



### "Kein Anlaß für Strohfeuer"

Stoltenberg gegen eine expansivere Finanzpolitik

Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg hat erneut die Forderung der USA abgelehnt, eine expansivere Finanzpolitik zu betreiben, um der Weltwirtschaft neuen Schub zu geben. Mit einem Wachstumstrend von drei Prozent bewege sich die Bundesrepublik in der Spitzengruppe westlicher Industrienationen und es gebe "keinen Anlaß, zusätzliches konjunkturpolitisches Strohfeuer" zu entfachen. Das Ergebnis einer solchen Politik wäre eine wieder aufflammende Inflation und ein erneuter Anstieg der öffentlichen Schulden.

Wie Stoltenberg weiter erklärte, werde die relative Bedeutung der deutschen Wirtschaft drastisch überschätzt, wenn man ihr die Funktion einer Konjunkturlokomotive für die Weltwirtschaft aufbürde. Ein Wachstumsvorsprung der Bundesrepublik von real drei Prozent gegenüber den USA würde trotz hoher deutscher Im-

### DIE • WELT

bringt jeden Samstag viele Seiten Stellenanzeigen für Fach- und Führungskräfte.

### **Nutzen Sie Ihre Chancen!**

portelastizität nur einen Anstieg der direkten Warenimporte aus den USA von rund 1 Mrd. Dollar bewirken.

Stoltenberg sprach auf der Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren in Hamburg, die unter dem Motto "Arbeit für morgen – Gemeinschaftsaufgabe heute" steht. Die Vorsitzende der mit mehr als 8000 Mitgliedern größten Jungunternehmerorganisation, Angelika Pohlenz, legte zum Auftakt der Jahrestagung das Ergebnis einer Unternehmensumfrage bei den Wirtschaftstunioren vor. wonach durch Flexibilität der Arbeitszeit ein weiterer Beschäftigungsschub ausgelöst werden könnte. Zur Zeit, so Frau Pohlenz, plane jedes zehnte Unternehmen die Einführung weiterer fle-

xibler Arbeitszeitsysteme. Die Mehrheit der Unternehmen geht nach der Umfrage davon aus. daß flexiblere Systeme, wie vor allem Teilzeitarbeit, gleitende oder variable Arbeitszeit, zu einer Steigerung der Beschäftigung führen wird. Beschäftigungschangen würden besonders den rund 250 000 Arbeitslosen geboten, die eine Teilzeitarbeit suchten.

Von den befragten Unternehmen gaben 30 Prozent an, daß sie auf die Kombination von Arbeitszeitverkürzung und -Flexibilisierung im Sinne des Leber-Kompromisses von 1984 mit Neueinstellungen reagiert hätten. Zehn Prozent der Betriebe haben dagegen das Personal abgebaut. Weitere Arbeitszeitsverkürzungen bei vollem Lohnausgleich lehnen die Wirtschaftsjunioren ab.

### Weltbörsen im Zeichen von Wall Street | "Finanz-Clubs" tagen in Paris

Alle Aktienmärkte haben sich jedoch nach zunächst kräftigen Verlusten zuletzt erholt

n der New Yorker Börse Kurs-A sturz am letzten Donnerstag. Weitere Verluste tags darauf. Gedanken an den "Black Thursday" von 1929. In der Berichtsperiode rutschte der "Dow" von 1879,50 auf 1758,72 Punkte. Durch verstärkte Nachfrage nach Blue Chips Notierungen zeigte sich die Börse zu Wochenbeginn dann jedoch wieder leicht erholt und schloß am Mittwoch bei 1769,40 Punkten. Eine stärkere Erholung der Börse wurde durch Gerüchte über Finanzschwierigkeiten der Bank of America untergraben. Der Schock der Vorwoche jedoch scheint überwunden. Am Donnerstag eröffnete Dow-Jones-Index wieder schwach mit 1765,89 Punkten.

Im Gegensatz dazu setzte der Nikkei-Index an der Tokioter Börser seine Talfahrt fort. Der drastische Fall ausgelöst durch die Schreckensmeldungen von Wall-Street wurde erst gestern leicht aufgefangen. Im Donnerstagvergleich gab er 1053,52 auf 17478,35 Punkte ab. Der tiefste Fall seiner Geschichte hatte der Nikkei am Dienstag erlebt (Minus 637.32). Insbesondere die privaten Anleger verloren das Vertrauen in die Börse und nahmen Glattstellugnen vor. Die Verluste waren an diesem Tag auch deswegen besonders stark, weil die Börse am Montag geschloßen blieb und sich somit die Verluste von zwei Tagen addierten. Kursgewinner waren zuletzt ausgewählte Werte wie Sony, Sanyo, Honda und Toshiba. Auf

rem Mitsubishi mit Kursverlusten von 34 Yen.

Auch an der Pariser Börse hat die Stunde der Wahrheit geschlagen. Nachdem die französischen Aktienkurse seit Jahresbeginn um fast 60 Prozent gestiegen waren, konnte ein Rückschlag nicht ausbleiben. Das Signal dafür wurde durch die Wallstreet-Baisse gesetzt. Dazu kam die Enttäuschung über den Haushaltsplan, der besondere Maßnahmen zur Förderung der Investitions- und Spartätigkeit vermissen läßt. Und

Wohin tendieren die Weltbörsen? - Unter diesem Motto veröffent-licht die WELT jeden Freitag einen Überblick über den Trend an den internationalen Aktienmärkten.

schließlich verschärfte die Bank von Frankreich wegen der Franc-Schwäche (gegenüber der D-Mark) ihre Geldmarktpolitik (der Tagesgeldsatz stieg auf siebeneinachtel Prozent). So schrumpfte in der Berichtswoche (Mittwochsvergleich) der Tendenzindex auf 145.47 (155.24) und der Generalindex auf 377 (402,3) Punkte, wobei die Warenhauswerte wegen der Terroristengefahr unter besonderen Druck geraten waren. Nach einer leichten Erholung am Mittwoch setzte sich gestern der Kursrückgang (minus 1,69 Punkte beim Tendenzindex)

Auch die Londoner Börse reagierte zunächst negativ auf Wall Street. Die Kursverluste hielten sich aber wegen der Erholung der letzten beiden Tage in Grenzen. So gab der Financial Times-Index bis gestern nur um 13,3 Punkte nach und schloß bei 1284.9. Zulegen konnten NatWest und der Warenhauskonzern Woolworth wegen der im Vergleich zum Vorjahr verdoppelten Gewinne.

Die Geschäftstätigkeit an der Mailänder Börse stand in dieser Woche im Zeichen weiterer Abgaben, vor allem im Bereich der Versicherungsund Bankwerte. Dagegen konnten sich unter den Industriewerten vor allem Fiat gut behaupten. Eine schwache Tendenz zeigten die Titel des Chemiekonzerns Montedison im Zusammenhang mit den weiter hohe Wellen schlagenden Auseinandersetzungen um die Firmenstrategie. Der Blue-Chips-Index il sole 24 ore schloß am Mittwoch mit 383,89.

Die Madrider Börse reagierte un-gewöhnlich stark auf die Ereignisse in New York, zeigte sich aber am Donnerstag gegenüber seinem Mon-tag-Tiefstand (190,41) mit 192,95 Punkten wieder erholt. Gewinner waren zuletzt Bauwerte. Der Stand der Vorwoche (200,97) konnte jedoch insgesamt auch in Madrid nicht erreicht

Wiener Börse: Das Geschäft an der Wiener Börse verläuft seit Tagen wieder ruhig. Der CA-Index fiel leicht von 239,69 auf 238,35 Punkte zurück. Lebhaftere Umsätze beschränkten sich auf Lenzing, Leykam und die

### Umschuldung Mexiko - Vorbereitung Währungskonferenz

Ein richtungweisendes Umschuldungsabkommen wurde von Mexiko und seinen 14 westlichen Gläubigerstaaten im Rahmen des "Pariser, Clubs" unterzeichnet. Es betrifft sämtliche Kapitalverbindlichkeiten aus öffentlichen Krediten, die zwischen dem 22. September 1986 und Ende März 1988 fällig werden, sowie 60 Prozent der von Mexiko bis Ende 1987 geschuldeten Zinsen. Diese Verbindlichkeiten - zusammen 1,8 Mrd. Dollar - sollen bis Ende 1991 gestundet und im Laufe der folgenden viereinhalb Jahre, also bis Mitte 1996, ge-

Die näheren Bedingungen des Abkommens, insbesondere die Zinssätze für die gestundeten Beträge und die Tilgungsraten, bleiben bilateralen Verhandlungen mit den einzelnen Gläubigerländern, darunter der Bundesrepublik, vorbehalten. Noch offen ist, ob die privaten Banken dem Beispiel des Pariser Clubs folgen. Ihnen war vom Internationalen Währungsfonds (IWF) nahegelegt worden, Mexiko ebenfalls Zahlungsaufschub zu gewähren und dem Land darüber hinaus 6 Mrd. Dollar an frischen Mitteln - 3,5 Mrd. bis Ende dieses Jahres und 2,5 Mrd. 1987 – zuzuführen.

tilgt werden.

Der gesamte Finanzbedarf Mexikos wurde vom Pariser Club auf zwölf Mrd. Dollar bis Ende 1987 veranschlagt. Davon wollen die Weltbank und die interamerikanische Entwicklungsbank 2,7 Mrd. und der IWF 1.3 Mrd. Dollar (einschließlich

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris der bereits überwiesenen 300 Mill Dollar) aufbringen. Außerdem ist eine (weitere) Hilfe der Regierungen von 2,2 Mrd. Dollar eingeplant.

illa II

Der vor 30 Jahren gegründete Pari-ser Chub ist eine inoffizielle Einrichtung der westlichen Industriestaaten, die auf Beamtenebene tagt und unter französischem Vorsitz nach dem Konsensusprinzip tätig wird. Er hat bisher rund 64 Mrd. Dollar öffentliche Verbindlichkeiten umgeschuldet, davon 36.4 Mrd. Dollar seit Anfang 1983, Die neue Umschuldungsaktion zu Gunsten Mexikos, die diesen Ziffern hinzuzufügen ist, ist die erste, welche emem Land, das nicht zu den eigentlichen Entwicklungsländern gehört, auch die Zinsen (teilweise) stundet. Dies zeige den Willen der Gläubigerstaaten, einem hochverschuldeten Land der Dritten Welt besonders entgegenzukommen, hieß es im Anschluß an die Sitzung des Pariser Clubs. Diese Lockerung könnte vielleicht Schule machen.

Hauptthema der geheimen Sitzung der Finanzministerstellvertreter im Zehnerclubs" in Paris, dem die größten westeuropäischen Industriestaaten sowie die USA und Japan angehören, war die Vorbereitung der Ende September in Washington beginnenden Jahrestagung des Interna-tionalen Währungsfonds. Dem Ver-nehmen nach soll insbesondere die Frage geprüft worden sein, ob die Wirtschaftspolitik dank neuer Konjunkturindikatoren besser koordiniert werden könnte.

### **Energie-Loch im Haushalt**

Niederlande halten am Konsolidierungskurs fest

HELMUT HETZEL, Den Hang Der niederländische Finanzminster Onno Ruding mußte beim Entwurf des Haushaltes für das Jahr 1987. eine harte Nuß knacken. Er stand vor der schwierigen Frage: "Was kann ich tun, wenn die staatlichen Erdgaseinkünfte innerhalb eines Jahres von einst stolzen 21,2 Milliarden Gulden auf klägliche 8,6 Milliarden Gulden zusammenschrumpfen?" Doch er fand darauf, zusammen mit dem christlich-liberalen Haager Kabinett unter Führung von Premierminister

Der Haager Finanzminster, der von seinem Habitus her ein wenig an den deutschen Amtskollegen Gerhart Stoltenberg erinnert, hatte im Prinzip drei Möglichkeiten für die Lösung dieses diffizilen Problems: Erstens noch mehr als bisher schon einsparen: zweitens mehr Schulden machen und drittens die Steuern zu erhöhen. Er entschied sich schließlich für eine Kombination aus allen drei dieser Möglichkeiten.

Ruud Lubbers, eine Antwort.

Eingespart werden sollen in Holland künftig rund 5,4 Milliarden Gulden (etwa 4,8-Milliarden DM), wobei die Ressorts Soziales 1,2 Milliarden Gulden und öffentlicher Dienst (2.4 Milliarden Gulden) besonders zur en werden. Dann muß Den Haag erstmals seit Jahren mehr Schulden machen. Das staatliche Defizit in dem zum ersten Mal seit über 30 Jahren mit rund 168 Milliarden Gulden gegenüber dem Vorjahr um 2 Milliarden geschrumpften Staatshaushalt wird sich 1987 voraussichtlich um 1,1 Prozent auf dann 7,9 Prozent des Bruttosozialprodukts erhöhen. Trotzdem aber hält das konservativ-liberale Haager Kabinett "Lubbers II" an dem beeits vor vier Jahren eingeschlagenen Sanierungskurs der Staatsfinanzen prinzipiell fest. Bis 1990 soll die Staatsverschuldung auf 5.25 Prozent des Nationaleinkommens reduziert werden, so die Zielvorgabe der Haager Regierung.

Zum 1. Oktober und zum 1. November dieses Jahres werden in den Niederlanden außerdem die Steuern erhöht. Zuerst steigt die Mehrwertsteuer um ein auf dann 20 Prozent, im November ist die Mineralölsteut an der Reihe. Diese Steuererhöhungen sollen Mehreinnahmen in Höhe von rund 6 Milliarden DM bescheren.

Trotzdem wird es dem "Durchschnittsholländer" im kommenden Jahr nicht viel schlechter geben als bisher. Da die Inflation so gut wie gebremst ist, die Quote wird für 1986 aller Voraussicht nach unter einem Prozent liegen, steigt nach Berechnungen des "Zentralen Planbüros" die Kaufkraft der meisten Niederländer 1987 mit rund 2,5 Prozent. Der Binnenmarkt wird daher durch eine stärke Konsumgüternachfrage neue Impulse erhalten. Die wirtschaftlichen Aussichten des Landes seien insgesamt günstig.

Ob sich diese positive Tendenz aber auch im Außenhandel niederen wird, ist hisher noch frag lich. Zumindest der bilaterale Hande zwischen Holland und der Bundesre publik ging im ersten Halbjahr 1986 nach Angaben der deutsch-niederländischen Handelskammer in Den Haag zurück. Fraglich sei es, ob dieser bilaterale Warenaustausch zwischen den beiden Nachbarländern 1986 erneut das Rekordniveau des Vorjahres (105 Milliarden DM) erreichen wird.

#### Aus italienischen Firmen

Fiat konkurriert mit Ford um Beteiligung an Alfa Romeo

GÜNTER DEPAS, Mailand Fiat-Alfa: Nach den Verlautbarungen über eine Ford-Beteiligung an Alfa Romeo, hat jetzt auch Fiat auf Anregung des italienischen Industrieministers Valerio Zanone seine Bereitschaft erklärt, neue Vorschläge zur Sanierung des Sportwagenherstellers vorzulegen. Die Ankundigung hat in Gewerkschaftskreisen bereits grundsätzliche Zustimmung gefunden. Sprecher der Arbeitnehmerorganisationen betonen dabei, daß bei gleichen Bedingungen eine "italienische Lösung" vorzuziehen sei. Die Gewerkschaften fürchten vor allem, daß eine Sanierung nach Ford-Muster Alfa Romeo auf Dauer zu einem überwiegenden Montageunternehmen degradieren würde. Gewerkschaftsvertreter weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die Lösung Alfa Romeo-Ford die Reduzierung der Belegschaft von jetzt 28 500 (davon derzeit 5500 auf bezahlte Null-Arbeit gesetzt) auf 18 000-19 000 eine fast halb so hohe Beschäftigung wie bei BMW bedeuten würde.

Gegenwärtig ist Alfa Romeo am italienischen Binnenmarkt mit nicht ganz sieben Prozent, der Fiat-Konzern mit beinahe 55 Prozent beteiligt. Der Fiat-Anteil am europäischen Markt belief sich im ersten Halbjahr auf 13,2 Prozent, womit der Anteil des Volkswagenwerks von 13 Prozent knapp übertroffen wurde.

Montedison: An der Mailänder Börse wirbelt die Affäre um die Erhöhung der Montedison-Beteiligung (von rund 25 auf 37 Prozent) an Italiens Versicherungsdrittem La Fondiaria seit Wochen viel Staub auf. Daß die Affäre bisher nicht zum offen ausgetragenen Streit zwischen den Hauptaktionären und dem Management ausartete, ist lediglich der Intervention der amtlichen Börsenaufsichtskommission zu verdanken, die davon eine negative Wirkung auf das in den letzten Wochen ohnehin stark verunsicherte Sparerpublikum befürchte-

Mediobianca: Der ursprünglich auf den 30. September dieses Jahres angesetzte Termin zur Privatisierung des Kreditinstituts Mediobanca, Mailand, kann nicht eingehalten werden, weil sich die Mehrheitsaktionäre und die Staatsholding IRI bisher noch nicht über den Weg dazu geeinigt haben. Rund 57 Prozent des Kapitals der Bank befinden sich gegenwärtig in den Händen der zur IRI-Gruppe gehörenden Kreditinstitute Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano und Banco di Roma. Die Bedingung der Staatsholding IRI besteht darin, daß keiner der eventuellen privaten Käufer des Mediobanca-Pakets einzeln mit mehr als zwei Prozent an der Bank beteiligt sein darf. Die derzeitige Börsenkapitalisierung von Mediobanca beträgt 4500 Mrd. Lire. Ferruzzi: Der italienische Ferruzzi-Konzern in Ravenna ist nach Erklärungen von Firmenpräsident Raoul Gardini entschlossen, seinen Viertelanteil an dem Kapital der englischen Finanzholding Berisford auf 51 Prozent zu erweitern. Sollten die britischen Kartellbehörden Hindernisse aufrichten, will der italienische Konzern auf EG-Ebene Klage dagegen erheben. Ziel des Ferruzzi-Konzerns ist es, über die Finanzholding Berisford, die 100 Prozent von British Sugar im Portefeuille hält, die Kontrolle über diesen größten englischen Zuckerhersteller zu erlangen.

#### Internationale Finanzen

der Verliererseite standen unter ande-

Coca-Cola: Gerüchte, daß die Viacom International für 45 Dollar pro Aktie übernommen werden soll, wurden nicht bestätigt. Dagegen will der Getränkekonzern seine Holdings in Südafrika abstoßen. Nixdorf: Die Aktien werden jetzt auch in Paris und demnächst in

Optionsanleihe: Die Ryobi Ltd., Hiroshima, begibt über die DG Bank eine voraussichtlich 1,75prozentige achtjährige Optionsanleihe über 60 Mill. DM. Zu der Anleihe gehört ein Optionsschein, der zum Bezug von Stammaktien berechtigt. Anleihe und Aktie sollen in Frankfurt no-

Kooperation: Digital Equipment Corp. und Ericsson Information Systems wollen künftig bei Computerausrüstungen für Banken zusammenarbeiten. China: Zum ersten Mal emittiert ei-

ne Bank in Peking Schuldverschreibungen an Einzelpersonen. Der Erlös soll für Projekte zur Weiterentwicklung der Stadt verwendet werden. Honeywell: Die Aktie haussiert in

New York mit rund 82.5 Dollar. Hintergrund: Möglicherweise werden die Geschäftsaktivitäten g Commerzbank: Die Wertpapiergesellschaft der Bank, Commerz Securities (Japan) Co., Ltd., kann bald ihre Tätigkeit in Tokio aufnehmen. Bereits diese Woche wurden eine Mill Aktien (knapp fünf Prozent des Grundkapitals) bei japanischen Anlegern plaziert. Am 1. Oktober wird sie an der Tokioter Börse ein-

#### Verseidag erhöht Grundkapital

Durch Nutzung der Hälfte des ge-nehmigten Kapitals von 10 Mill. DM erhöht die Verseidag AG, Krefeld, das Grundkapital um 5 Mill. auf 25 Mill.

DM. Wie der Vorstand gestern mitteil-te, werden die neuen Aktien über ein Konsortium unter Führung der Deutschen Bank vom 8. bis zum 21. Oktober im Verhältnis vier zu eins zum Preis von je 120 DM je 50-DM-Aktie angeboten. Sie sind für das Geschäftsjahr 1986 voll gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht wird vom 8. bis zum 17. Oktober an den Börsen Düsseldorf und Frankfurt gehandelt und amtlich notiert.

Die Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der Eigenmittel und zur Finanzierung von Investitionen dienen. Mit einem Gruppenumsatz von 321 Mill. und einem Konzernumsatz von 283 Mill. DM 1985 lag die Geschäftsausweitung in den vergangenen drei Jahren bei 37 Prozent. Nachdem die Dividende für 1985 auf 3,50 (2,50) DM je Aktie angehoben worden war, schließt der Vorstand für 1986 eine erneute Erhöhung nicht aus.

Im bisherigen Verlauf dieses Jahres zeigten die Beteiligungsgesellschaften der Verseidag-Holding überwiegend höhere Umsatzerlöse und Ergebnisse als un Vorjahr. Die Er tragsentwicklung habe mit der Geschäftsausweitung Schritt gehalten. Durch veränderte Wechselkurse und höhere Personalkosten wurden die Erlőse teilweise beeinträchtigt. Dem standen aber niedrigere Rohstoffund Energiekosten sowie gestiegene Produktionseffizienz gegenüber. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs per Ende August im Jahresvergleich um 34

#### Bahn und Seehäfen kooperieren weiter

Bundesverkehrsminister Werner Dollinger wird es nicht zulassen, daß die Bundesbahn die deutschen Seehäfen ausbluten läßt. Auf dem Verkehrsforum Bahn sagte Dollinger in Hamburg: Die Bahn soll keine Verkehre aus dem Hinterland an die Rheinmündungshäfen verlagern. "Es wäre nicht zu verantworten, wenn die in Jahrzehnten geschaffenen Strukturen von einem bundeseigenen Unternehmen aufgelöst werden".

Trotz tiefgreifender struktureller Veränderungen im Weltseeverkehr und der sich daraus ergebenden Herausforderungen ist ès der deutschen Hafenwirtschaft nach den Worten des Ministers gelungen, die Leistungsfä-higkeit der Unternehmen zu festigen und auszubauen. Die Umstellung der deutschen Flotte von einer Universalflotte zu Spezialisten des Containertransport nannte Dollinger beispielhaft. Die deutschen Reeder würden bei den Containerverkehren über See heute den vierten Platz einnehmen.

Mit dem "Gesetz zur Änderung tarifrechtlicher Bestimmungen im Seehafenhinterlandverkehr" sei eine Regelung gefunden worden, die den Interessen sowohl der Seehäfen als auch der Verkehrsträger Rechnung ster vor den etwa 400 Teilnehmern der Tagung, müßten die deutschen Seehäfen jetzt dazu beitragen, daß von den tariflichen Voraussetzungen entsprechend Gebrauch gemacht werde. Als wenig hilfreich bezeichnete es Dollinger, daß ausgerechnet in der Endphase der Diskussion über den Hinterlandverkehr der Hamburger Senat die Hafengebühren erhöht habe.



durch Kostenvorteile (wie sie in der

Praxis nicht nur auf dem Billigsektor,

sondern z.B. auch bei den höherwerti-

gen Produkten gegenüber den teil-

weise viel teureren französischen

Qualitätsweinen betrieben wird) und

einer Differenzierung durch Lei-

stungsvorteile entscheiden müssen.

Auch sollte eine unterschiedliche

Ausrichtung auf bestimmte Zielgrup-

pen oder regionale Teilmärkte in Er-

wägung gezogen werden. Die ständi-

ge Betonung der Vielfalt der deut-

schen Weine sei jedenfalls kein strate-

gisches Konzept, dem Kunden klar-

zumachen, warum er gerade deut-schen Wein oder gerade Wein und

nicht ein anderes Getränk kaufen

In der Diskussion zeigte sich, daß

Einigkeit über eine entsprechende

Zukunftsstrategie allenfalls unter

größten Schwierigkeiten zu erzielen

sein wird. Schon für die Rebsorte

Riesling, die immer noch als die wert-

vollste Weißweinrebsorte der Welt

gilt und deren Pflege sich die neue

Vereinigung besonders widmen will,

wurden zwischen Spritzigkeit, Be-

kömmlichkeit und Lagerfähigkeit so

viele unterschiedliche Charakteristi-

ka für eine Werbeaussage in die De-

batte geworfen, daß Übereinstim-

mung am Ende nur über die Forde-rung herrschte, den Mißbrauch der

Bezeichnung bei ausländischem "Pseudo-Riesling" durch EG- Verordnung zu verbieten.

# Melitta macht Fortschritte

Vorleistungen schlagen sich jetzt ertragsmäßig nieder

Nach dem "Übergangsjahr 1985", das die Erwartungen der Geschäfts-leitung durchaus erfüllt hat, will die Melitta-Gruppe in Minden nunmehr auch ertragsmäßig ernten, was in der Vergangenheit an Vorleistungen erbracht wurde. Die Aussichten dafür stehen nach den Worten von Jörg Bentz, persönlich haftender Gesellschafter des Familienunternehmens. nicht schlecht: "Die Bereiche, die 1985 noch Verluste gebracht hatten, arbeiten mittierweile mit schwarzen Zahlen." Zudem sei im Beteiligungsbereich die Bereinigung weitgehend

> Trotz aller Zufriedenheit sieht sich Bentz aber noch längst nicht am Ziel aller Wünsche. Von der für erforderlich gehaltenen Umsatzrendite von drei bis vier Prozent sei die Gruppe "noch weit entfernt". Konkretere Angaben zur Ertragsentwicklung wollte Bentz nicht machen. Ebenso wie Finanzchef Hans Fiege ließ er aber keinen Zweifel daran, daß bereits 1985 ein deutlich besseres Ergebnis erzielt wurde. Der auf 32 (30) Prozent gestiegene Eigenkapitalanteil an der auf 660.(674) Mill. DM reduzierten Bilanzsumme weist in die gleiche Richtung.

#### Absatz gestiegen

abgeschlossen.

Überaus differenziert verlief 1985 die Umsatzentwicklung der Gruppe. Während im Inland ein Zuwachs von zehn Prozent auf 1,33 (1,21) Mrd. DM erzielt wurde, nahm das internationale Melitta-Geschäft um zwei Prozent auf 675 (692) Mill. DM ab. Der Rückgang resultiere aber ausschließlich aus den veränderten Währungsrelationen; das Absatzvolumen dagegen habe sich erhöht. Auf die Ertragslage habe sich der Dollarverfall jedoch nicht ausgewirkt, weil die hohen Importe aus dem Dollarraum die Nachteile aus dem Umsatzminus über-

DOMINIK SCHMIDT, Minden kompensierten. Unter dem Strich ergab sich immerhin noch ein Umsatzzuwachs um fünf Prozent auf 2,0 (1,9)

> Vom Gesamtumsatz entfielen auf das Kaffeegeschäft 25 Prozent und auf Filtertüten 21 Prozent. Es folgen die Bereiche Haushaltsartikel und Folien (16 Prozent), Granini-Frucht-säfte (15 Prozent), Kaffeeautomaten (acht Prozent), die Tabakwaren-Handelskette Geber Intertabaco (sechs Prozent) sowie Dannemann und die Porzellanfabrik Friesland (jeweils drei Prozent). Mit negativen Ergebnissen haben die Bereiche Kaffee, Porzellan und Geber abgeschlossen.

#### Vorsichtig investiert

Bewußt vorsichtig operierte Melit-ta bei den Investitionen, die mit 45 Mill. DM weltweit nur das Voriahresniveau erreichten und auch 1986 nicht erhöht werden. Danach aber würden erheblich höhere Mittel erforderlich, um die vorhandenen Kanazitäten der Nachfrage anzupassen. Dies gelte vor allem für das Inland, wo die Belebung des Konsumklimas anhalte. Dies schlege sich in den Ergebnissen des ersten Halbjahres 1986 nieder. Die Gruppe verzeichnet im Berichtszeitraum ein Umsatzphis im Inland von zwölf Prozent.

Deutlich verbessert hat sich die Ertragslage im internationalen Geschäft. Die lange Zeit mit Verlusten arbeitende brasilianische Tochter arbeite wieder mit Gewinn. Mit dem Verkauf von Suerdieck sei man ein gutes Stück weitergekommen. In der Bilanz stehen die Beteiligungen nur noch mit 135 (148) Mill. DM zu Buche. In diesem Bereich werde es 1986 nur noch leichte Korrekturen geben. Ak tuelle Überlegungen über eine Änderung der Rechtsform der Melitta-Gruppe werden derzeit nicht ange-

### Überleben nur mit Strategie

Die deutsche Weinwerbung muß sich entscheiden

Nea. Trier Die Werbung für deutschen Wein wird umdenken müssen, wenn sie den Erkenntnissen moderner Marketingforschung folgen will. Dieses Fazit ergibt sich aus einer Fachtagung der neugegründeten Vereinigung "Pro Riesling" in Trier. Der deutsche Wein, so führte in einem Grundsatzreferat Professor Lothar Müller-Hagedorn aus, könne bei stagnierendem Weinkonsum, nahezu gesättigtem Weinmarkt und einer weltweit eher noch wachsenden Konkurrenz nur dann überleben, wenn er eine regelrechte Strategie entwickelt und nicht nur ständig versucht, zeitweilige Absatz- oder Vertrauenskrisen bzw. die Folgen von Skandalen abzuwehren.

Zu dieser Strategie gehöre auch die Entscheidung über den Platz, den die deutschen Weine in Konkurrenz zu anderen künftig einnebmen sollen. Es sei falsch, im Marketing eine Vielzahl von Wettbewerbsvorteilen anzuhäufen, die der Kunde gar nicht wahrnehme. Man könne beispielsweise nicht gleichzeitig Preisführer sein und in die Qualitätsspitze vorstoßen wollen. Die heute üblichen Werbeslogans für deutschen Wein wie etwa Deutscher Wein – einzig unter den Weinen" oder \_Deutscher Wein - ein reines Vergnügen" seien unter die-sem Gesichtspunkt viel zu vage und unverbindlich

Die Gemeinschaftswerbung werde sich zwischen einer Profilierung

#### Versicherer: Mehr Geld in Aktien angelegt

Stärker als bereits im vergangenen Jahr haben die deutschen Lebensversicherer im ersten Halbjahr 1986 Teile ihrer Kapitalanlagen in Aktien und Investmentanteile umgesetzt. Von der gesamten Neuanlage in Höhe von 28,8 Mrd. DM (plus 24,3 Prozent) wurden knapp 7,8 (5,9) Mrd. DM in Aktien und Beteiligungen – allein in Aktien 1,6 (1) Mrd. DM – und in Investmentanteilen 2,2 (1,3) Mrd. DM angelegt. Dies entspricht einer Steigerung um 68 und 66 Prozent. In diesen Neuanlagen sind noch nicht die über Fonds und Beteiligungen gehaltenen Aktien berücksichtigt.

Diesem Trend zu größeren Anlagen in renditestarken Beteiligungswerten entspricht die kaum veränderte Neuanlage in Grundstücken. Die Neuanlage in Hypotheken lag nur geringfügig über dem Vorjahresniveau. Ein-deutig bevorzugt wurden Namensschuldverschreibungen, scheinforderungen und Darlehen, eine Anlage, die vor allem der Refinanzierung der Kreditwirtschaft dient. Gut 18,8 (13) Mrd. DM (58 Prozent der gesamten Neuanlagen) haben die Le-bensversicherer für diese Anlagen aufgewendet. Die Steigerung um 29 Prozent entspricht dem sinkenden Zinsniveau am Kapitalmarkt. Zur Jahresmitte waren rund 306 (277) Mrd. DM angelegt.

### Die Kartoffeln werden teurer

Mit 6,6 Millionen Tonnen kleinste Ernte seit langem

Mit einer im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent geringeren Kartoffelernte rechnen Produzenten und Handel in der Bundesrepublik. Sprecher der Kartoffelwirtschaft und des Bundesernährungsministeriums gehen lediglich von einer Gesamtmenge von 6,6 Millionen Tonnen aus, 1,3 Millionen Tonnen weniger als 1985.

Ein noch niedrigeres Ergebnis wurde in den vergangenen zehn Jahren nur 1983 erzielt (5,7 Millionen Tonnen). Aus der Sicht der Produzenten ist die erwartete geringe Erntemenge aber durchaus nicht schädlich. Vielmehr dürfte diese Entwicklung positiv auf die Preise wirken. Damit würde gleichfalls die Kostenentwicklung einigermaßen ausgeglichen, hieß es gestern auf der Kartoffel-Herbstbörse in Hannover.

Bei der auf der Börse einsetzenden Preisfindung wird davon ausgegangen, daß die Kartoffelpreise um rund ein Drittel über denen des Vorjahres liegen. Entscheidend allerdings, so ein Sprecher, ist weniger die gesamte Erntemenge, sondern vielmehr der Anteil, der als Speisekartoffel auf den Markt kommt

Höhere Preise seiennach dem "verheerenden" Kartoffeljahr 1985 unbedingt notwendig. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der völlig unzureichenden Preise im vergangenen Jahr sei die Anbaufläche bundesweit um

dos. Hannover 13 000 Hektar auf 207 000 Hektar zurückgegangen. In dieser Anbaufläche sei zudem erneut der Anteil an Industriekartoffeln stärker enthalten.

> Der Kartoffelverbrauch in der Bundesrepublik dürfte sich inzwischen auf dem erreichten niedrigen Niveau stabilisiert haben. Die Kartoffelwirtschaft geht von einem Verbrauch von 70 Kilogramm pro Kopf und Jahr aus. Das entspräche einer Gesamtmenge von 4,3 Millionen Tonnen. Darin enthalten allerdings sind etwa 20 Kilogramm pro Kopf "veredelte" Kartofselerzeugnisse. Erhebliches Gewicht kommen den Kartoffelimporten zu, die bei rund einer Million Tonnen

Der Kartoffelhandel warnt in diesem Zusammenhang erneut vor sogenannten "Schleuderangeboten". Vielfach würden zur Lagerung ungeeignete Sorten angeboten, die zudem den Qualitätsansprüchen nicht gerecht würden. Die Verbraucher sollten sorgfältig zwischen Speisekartoffeln für den Sosortverbrauch und der typischen Qualität für die Einkellerung unterscheiden.

Kartoffeln aus deutscher Ernte seien in diesem Jahr von ausgesprochen guter Qualität. Die zu erwartenden Verbraucherpreise für die Bevorratung reichen für die besten Sorten von 11 DM bis 13 DM je 25-kg-Pakkung und mehligen Sorten von 9 DM bis 11 DM, heißt es auf Anfrage.

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Umsatzplus

Bonn (dpa/VWD) - Am besten von allen Betriebsformen des Einzelbandels haben die Selbstbedienungs-Warenhäuser nach Darstellung ihres Verbandes im vergangenen Jahr abgeschlossen. Das nominale Umsatzplus habe 5,6 Prozent betragen, heißt es in der Pressemitteilung des Bundesverbands der Selbstbedienungs-Warenhäuser (BdSW), Bonn. Der Gesamtumsatz der SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte mit mehr als 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche betrug rund 54 Mrd. DM. Ende 1985 gab es in der Bundesrepublik 2422 SB-Center und -Warenhäuser mit einer Gesamt-Verkaufsfläche von 7,7 Mill. qm, Gegenüber 1984 kamen 61 Betriebe mit rund 196 000 Quadratmetern Verkaufsfläche neu hinzu. Das bedeutet bei Betrieben und Fläche ein Plus von 26 Prozent. Dem BdSW gehören gut 30 Unternehmen mit 431 Betrieben an.

#### Niedrigere Dividende

Ueisen (dpa/VWD) - Die Zucker-AG Uelzen-Braunschweig, Uelzen, schüttet für 1985/86 (28. Februar) auf das Aktienkapital eine Dividende von acht Prozent (zwölf) auf den Bilanzge-winn von etwa 2 Mill. DM (1985: 1,26) aus. Die Gesellschaft hatte das Aktienkapital erst in diesem Jahr um 24,8 Mill. DM aufgestockt. Nach dem Geschäftsbericht erreichte der Umsatz rund 388,3 Mill. DM.

#### Krupp-Anlagen für "DDR"

Essen (dpa) – Der Krupp-Konzern hat aus der "DDR" Aufträge im Gesamtwert von mehr als 9 Mill. DM erhalten. Das Werk Hamburg-Harburg der Krupp Industrietechnik GmbH, Duisburg, drei Heizpressen für Pkw- und leichte Lkw-Reifen sowie eine Reifenaufbaumaschine für

das Kombinat Pneumant. Mit der Anlagen im Wert von mehr als 6 Mill DM soll die Radialreifenherstellung in der "DDR" modernisiert werden. Die Fischereifabrikschiffe der Werft Stralsund werden mit acht Fischortungssystemen ausgestattet, die die Krupp Atlas Elektronik GmbH, Bremen, im November dieses und Mai nächsten Jahres liefert.

#### Leasing international

Frankfurt (adh) - Die Organisation des Vertriebs und neue Trends und Diversifikationsmöglichkeiten Leasinggesellschaften stehen im Mittelpunkt der Jahreskonferenz der internationalen Multilease- Vereinigung in Bad Homburg. Die Vereinigung wurde 1973 gegründet, um Hemmisse im grenzüberschreiten-den Leasing zu überwinden, in der ner solche Geschäfte in Kooperation auf bilateraler Basis abwickeln. Die Mitglieder - führende Leasinggesellschaften aus 38 Ländern – erreichten 1985 ein Neugeschäft von rund 10 Mrd. DM, insgesamt wurden durch sie Maschinen und Ausrüstungen für rund 31 Mrd. DM verleast.

#### Raumausstatter schließen

Dortmund (dpa) - Immer mehr Raumausstatter und Sattler müssen die Rollos berunterlassen - die Umsätze sinken und auch um den Nachwuchs ist es schlecht bestellt. Wie Branchenvertreter in Dortmund mitteilten, ist die Zahl der Betriebe seit Ende der siebziger Jahre jährlich im Schnitt um 1,5 Prozent auf rund 9000 Raumaustatter und 2200 Sattler zurückgegangen. Entsprechend sank die Zahl der Beschäftigten auf zuletzt 30 300. Der Umsatzrückgang gehe zum großen Teil auf das Konto des "Do-it-yourself"-Sektors.

### Wer sich in den Branchen gut auskennt, kann seine Kunden bei der Investitionsund Absatzfinanzierung besser beraten.



#### Sie werden es merken.

Unsere Berater sind Gesprächspartner, die viel Erfahrung mitbringen, dazu solide Kenntnisse Ihrer Branche, Ihrer Objekte. Das sind gewichtige Vorteile. Und sie verfügen über ein breites Spektrum moderner Finanzierungsmöglichkeiten: Kredit oder Leasing für die Investitionsfinanzierung, verschiedene Formen der Absatzfinanzierung. Und natürlich auch Factoring, wenn es darum geht, Ihre Außenstände schnell in Liquidität umzuwandeln. Weil das so ist, bekommen Sie eine objektive Beratung und das, was für Sie am besten ist. Rufen Sie an, wir sind ganz in Ihrer Nähe.

GEFA, Laurentiusstraße 19/21, 5600 Wuppertal 1, Tel. (0202) 382-0

Berlin - Bielefeld - Dusseldorf - Frankfurt - Freiburg - Hamburg - Hannover - Partsruhe - Nussell Kobierz - Munchen - Norriberg - Regensburg - Saarbruck en - Sie ger - Stuttgurt - Ofm - Wurzburg

# ...finanziert Absatz und Investition

### **PERSONALIEN**

Werner C. Pfaffenberger wurde um Geschäftsführer und General Manager der Bankers Trust GmbH Deutschland bestellt. Er ist Nachfolger von Paul Barrett, der zur Bankers Trust London wechselte.

Wilhelm J. Zimmermann, steilverretender Vorsitzender des Vorstandes von R.J. Reynolds Tobacco GmbH, Köln, wurde Repräsentant der Amerikanischen Handelskammer in Deutschland für Nordrhein-Westfalen. Er ist Nachfolger von Franz

Bohr. Teruhiko Nakane, Geschäftsführer der U-Bix International GmbH, Hamburg, kehrt im Oktober nach Japan zurück. Sein Nachfolger in Hamburg wird Akira Hashimoto.

Priedrich Schneider. Vorstandsvorsitzender der Münchener Paulaner-Brauerei, ist in den Aufsichtsrat der Kulmbacher Brauerei AG beru-

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffset: Ausbach: Ebeleute Siegfried und Ursula Schörner, Schopfloch; Berlin: Zitadelle Schifffahrtsges. mbH & Co. KG; Braunschweig: Nachl d. Karl Julian Gerhard. schweig: Nachi d. Kari Julian Gernard Müller, Bremen: Marie Berger; Burg-dorf: Metalibau Burgdorf GmbH; Fürth: Nachi d. Friedrich Lorenz Ban-erischmidt, Erlangen; Haussover: Nachi d. Benno Schumann, Kauf-mann; Heidenbeim: Galu Gles- u. Ahminiumhau GmbH u. Co.; Glas- u. Ahminiumhau GmbH u. Co.; Glas- u. Ahminiumhau GmbH; Idstein: Nachl. d. Heinrich Schlömer, Kaufmann, Waldeins-Bermbach; Kassel: Charly's Spirituosen GmbH; Kassel: Charly's Spirituosen GmbH; Kaskerahe: Hain & Thome Politermöbelfabrik GmbH & Co. KG; Krefeld: Marc Textilhandel GmbH, Brüggen 1; Mineken: Konrad Hartinger, vorm. Inh. d. Gasthaus Rauch, Efitingermoos Gde. Efting; Apparate & Gerätebau Ottobrunn Freininger & Ritschel GmbH, Ottobrunn; Nachl. d. Dieter Bodammer; Nachl. d. Klaus Wolfgang Heinz, Aying: Nachl. d.

Johann Riedl; Nachl d. Walter Kranks Johann Riedl; Nachl. d. Walter Kranke, Inh. d. Pension Franz-Joseph; Niebüll: Cornella Schörck, Nieblum/Föhr; Nerderstedt: Sawallich Bauelemente Handelsges. mbH; Recklinghausen: Jokiel u. Nabbeteki GmbH u. Co. Kö, Bauunternehmung, Herten; Remeheid: Verein NFD Not-Funk-Dienst Bergisch-Land e. V., Solingen; Resenheim: Tadema Leder u. Mode GmbH. Bad Albüng; Traumstein: Nachl d. Wwe. Rosa Pollak geb. Pöschko, Schö-nau a. Königssee; Wolfratshausen: Geisler Fotobaus GmbH, Geretsried. Konkurs beautragi: Albatadi: Ro-

land J. Weegen, Fotokaufmann u. Fo-tograf, Tailfingen. Vergleich beautragt: Karlande: Elbe-Werk Maschinen-Ges. mbH & Co., Ettlingen; Elba-Finanz GmhH, Ettlin-gen; Elba Betelligungs GmbH, Ettlin-gen; Mainz: Dexheimer Weinkellerei gen; Mainx: Dexheimer Weinkellerei GmbH & Co. Sektkellerei KG, Dex-heim; Prine: Landschlachterei Fürster

# Aktien weiter gedrückt Aber gegen Börsenschluß wuchs die Widerstandskraft

DW. – Erleichtert äußerten sich Börslaner dar-über, daß das Tempe der Abwärtsbewegung auf dem Aktienmarkt nachgelassen hat und sich gagen Börsenschluß erste Rückkäufe ein-stellten. Denn die Kursverluste der letzten Tasben Kreditengagements in Gefahr ge-

Unter Druck blieben die Fahrzeugwerte, von denen Daimler erstmals seit vielen Wochen wieder die 1200-DM-Grenze unterschritten haben. Schwächer aber auch BMW. Der VW-Kurs rutschie unter die Fünfhundertermarke. Kurse für die Bezugsrechte auf die Votzugsaktien waren nicht mehr zu hören. Die Taxen lagen zwischen 20 und 25. Vor drei Tagen gab es noch außerbörsliche Umsätze zu 34. Bei den drei Großbanken ist eine gewisse Stabilisierung eingetreten, dagegen noch nicht bei den bayerischen Instituten und der BHF-Bank. Zweistellig war der Tagesverlust noch bei Siemens, während sich der Rückzug bei den Titeln der Großchemie weiter verlangsamt hat. Die Mögelich wer.

Berlin: De Tewe gewannen 10

M Berliner Elektro St. verloren 55 DM. Berliner Blektro St. verloren 165 DM. Berliner Blektro St. verloren 155 DM. Berliner Bl

Gewinne zu realisieren, scheinen auf diesem Niveau allerdings be-

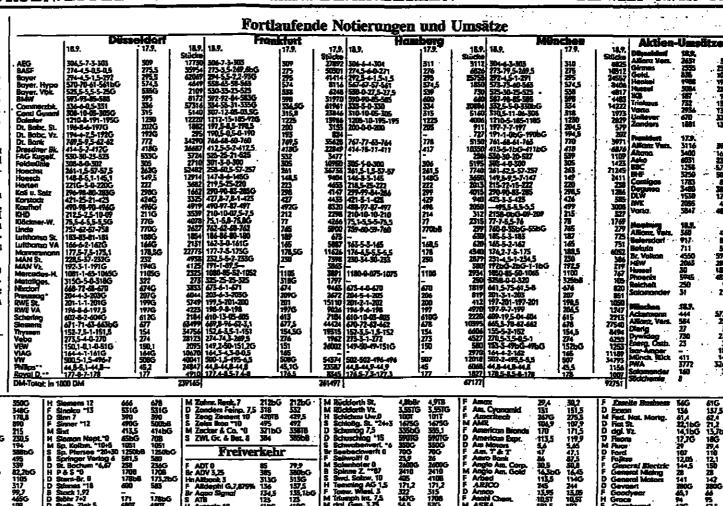

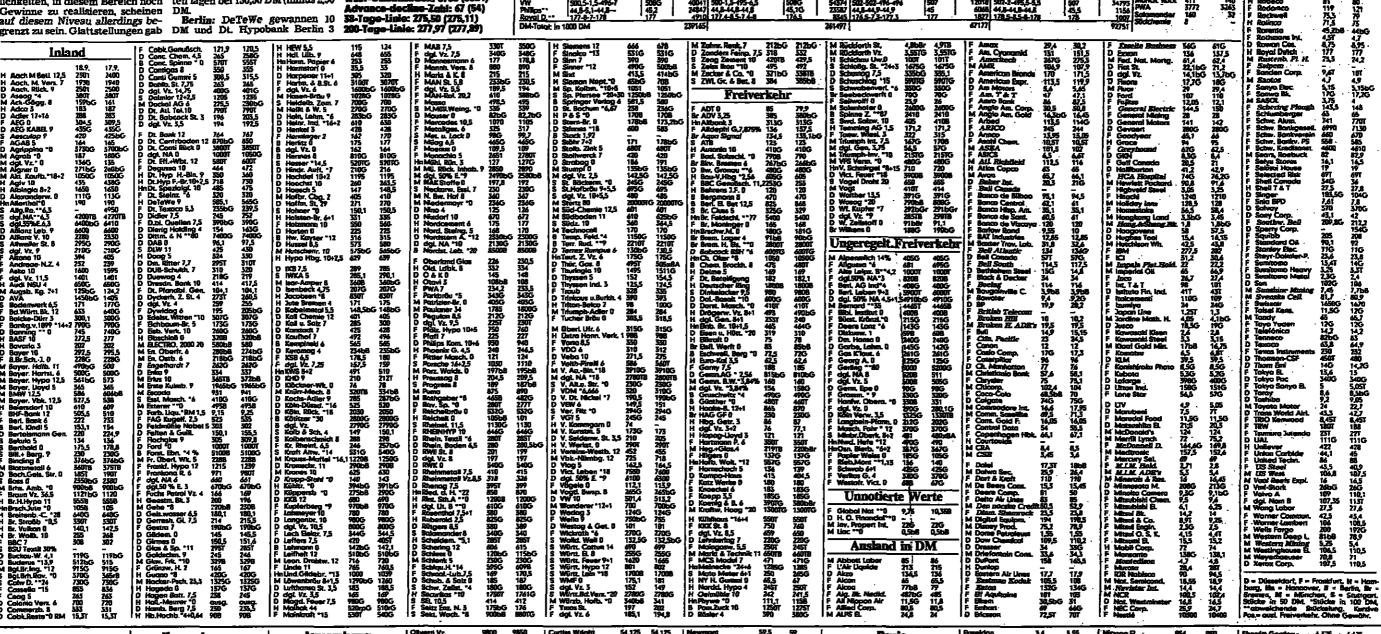

| D Cobi-Reste 0 RM 15,31 15,31                                                                                                                                | TH Hb.Hochb.*4+0,64 908 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I F Maintarat 115 5307 540G                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 S Sekt, Woch. 8 900bB BB0TG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 D Rösler 4 390 389G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMAUSEL NA M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 Bicseon 72,51 701                                                                                                                      | I F Nestlé 10500 10409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pas - ausl. Freivertehr. Ohne Gewähr.                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausland<br>Amsterdam                                                                                                                                         | Kopenhagen  18.9. 17.9.  Den Donsko Bonk. 275 216  Ivaka Bonk. 455 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Luxemburg  18,9 17,9 ARBED 2200 2500 Arico 121 120,5                                                                                                                                                                                                                                | Ohwest V2.   9800   9850   9850   9850   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   17350   173 | Contas Wright 54,125 54,125 CSX 28,625 24,55 Deere 24,625 24,55 Delpha Airlines Dights Equipm. Dow Chestical 54,5 54,75 Du Poss # 78,25 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Newmont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pouris  18.9. 17.9. Air Uquide 125 719 Alathom Adom. 343 345 Beglis-Stoy 489 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Poseidon 3,4 3,56<br>Thomas Not, 1r. 3,05 3,12<br>Widhons Bond 8,3 8,5<br>Western Mining 4,06 4,16<br>Woodside Petr. 9,75 1               | Mippon 2. 954 950<br>  Mippon 9; 209 207<br>  Noraura Sec. 2550 3210<br>  Pioneer 2170 2000<br>  Blook 840 800<br>  Sardyo 1510 1490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sherritr Gordon                                                                                                                                       |
| 18.9. 17.9. ACF Holding 320 324 Aegon 97.5 99.3 Akro 152,6 155,1 Alg, Bk, Nedert, 549 549 Armo Bonk 96.5 90.8 Berker's Putent 37 34,5 Billentouri 15.8 113,7 | Den Donsko Bonk 275 276 Jyska Bonk 495 505 Kopenh, Hondelsbk, 256 258 Novo Industri 224 226 Privezbonsker 247 247 Ostowick, Komp. 196 197 Don, Sukherlobr, 330 36 For, Bryggester St. 1000 1010 Kgl. Porc. Fobr. 388 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ARRED 18,9, 17.9, 2500 Airoo 2200 2500 Airoo 121 120,5 2500 Airoo 121 120,5 2500 Airoo 120 121 120,5 2500 Beyes, Int., to Lucz, 16500 16500 Beyes, Int., to Lucz, 15150 15150 Beigo Mineriro St. 0,7 9,17 Cegedel School 18,000 18000 PAN Holding 10000 18000 18000 SEO 820 820 820 | RAS 55000 57800 57800 SAI Risp. 30000 57800 57800 57800 5790 5795 5775 5775 5775 5775 5775 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dow Chemical   54,5   54,75   Du Post # 72,5   79   Eastern Gos-Fuel   28   28   Eastern Gos-Fuel   28,125   Eastern Gosphal   41,25   44,75   Eastern Gosphal   44,25   44,75   Eastern Gosphal   44,25   44,75   Eastern Gosphal   44,25   44,75   Eastern Gosphal   44,25   44,75   Eastern Gosphal   44,125   44,25   Eastern Gosphal   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125   44,125 | Priceson   11,125   11,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125   1,125     | 8SN-Gerv-Doncos 4895 4130 2265 3390 Comp. du Medi 1540 1579 Cob Méditannosès 570 565 CSF Thomson 1480 1505 BH-Acutharine 324 325,5 Fronco Petrol B – 449 Hachette 2589 2470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Johannesburg  Johannesburg  18.9. 17.9. Abercom inv. 18.9. 275 AE & Cl Lizt. Barlow Rand Warte 20.4 De Beers logen 54,5 Gold Fields ba 40 | Sanyo Sectic 404 404   Sharp 950 912   Sonyo Sonyo 950 912   Sonyo Sonyo Basic 2000 2020   Survivono Marina 938 979   Zabada Chest. 1940 1950   Sonyo Sony | Wien  Creditanst. Sky. Vz. 2795 2990  Güsser-Skower 2795 2990  Lönderbank Vz. 2222 2215  Lending 1015 1035                                            |
| Bols Liccus 160 154<br>Bredero 135 144<br>Buehrmonn 207 210<br>Dessegue 163,5 167                                                                            | 17.9. 16.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Madrid                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adv. Micro Dev. 17,25 17,375<br>Aetro Life 57,575 57,125<br>Alcon Absolutes 32 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Foster Whealer 11,5 11,875 Fostbour 47,375 47,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schlumberger 30,75 30,625<br>Sean. Roebuck # 40,5 40,5<br>Singer 51,5 51,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Imetal 66,7 66<br>Colorge 1390 1310<br>Information 1065 1105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De Beers Isgee 34,5<br>Gold Reide bei 40<br>Highweld Steel Red. 4,45<br>10xx Gold Min. Schlaff 37,75<br>Residented picts 73               | Totiko Merime 1429 1640<br>Totiyo B. Power 6260 6250<br>Toroy 632 640<br>Toroy 1880 1780<br>Toropa Motor 1880 1780<br>Indiaz 1445,77 1438,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ukrz Texail: 3540                                                                                                                                     |
| Fokker 66,2 67<br>Gist Brocodes 69,1 50,1<br>Oce-v. d. Grissen 556 535<br>Hopemeiller 67 68,7                                                                | AR, Lyons 333 325<br>Anglo Am, Corp. 1562,5 1562,5<br>Anglo Am, Gold 8100 8160<br>Batscock int. 146 166<br>Barclays Bank 494 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,5 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9                                                                                                                                                                                                                                        | Alcon # 38,375 38,25<br>Alfsed Signal # 40,375 40,5<br>Alfs-Chowsen 2,75 2,875<br>AMR Corp. 54 53,25<br>Amor. 14,5 14,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | General Dynamics 71 71,25<br>General Bectric 8 72,25 72,575<br>General Instrument 19,5 19<br>General Motors # 69,5 69,575<br>Gillette 38,125 38,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stond, Oil Colff. 42 42,125<br>Stondge Techn. 2,375 2,25<br>Tooriem 34.5 34.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Locatronos — 660<br>L'Ordol 3495 3483<br>Mochelles Bull 48 48,7<br>Michelles 3028 3060<br>Mochelles 2118 2070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rusterburg Plotinum vor 53.25<br>Scsol Saels 5.3<br>Vool Reels 373<br>RDM Geld Index – 1891.40<br>RDM Med. Index – 1472.10                | Toronto Origani: 20.00 b 18.9. 17.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Returnspecial                                                                                                                                         |
| KLM 44,7 44,9<br>Hoograms Kon. 64,5 64,4                                                                                                                     | Beecham Group 400 391<br>Bowcter 323 320<br>B.A.T. Inclustries 435 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Citroën Espona 455 455<br>Const. Aux. Ferro 154,75 154                                                                                                                                                                                                                              | Am. Bronds 53,25 83,625<br>Am. Con. # 79,575 79,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Global Nat. Res. 5 5<br>Gen. T. & E 53,75 53<br>Goodrich 40,125 40,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Torsky 32,25 52,125<br>Teledyne 316,25 315,625<br>Telex Corp. 59 58,625<br>Teanto 8,75 8,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Petnod-Ricard 965 970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stockholm                                                                                                                                 | Abitibli Price 23.5 23,425<br>Alcon Air. 44.5 44.5<br>8t. of Montreol 31,375 31,5<br>8t. of Novo Scotler 15,25 15,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Veitscher Mognesit 18190 10200<br>Index 238,52 238,35                                                                                                 |
| Ned, Lloyd Groep 174 174,5<br>Geometric von 36,7 36,4                                                                                                        | Rover Group PLC 34 36<br>BLOC Int. 317 317<br>British Petroleum 648 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cros 142 146<br>Cublertos 450 425<br>Dragodor 345 350                                                                                                                                                                                                                               | Am Home Dead 765 7675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Goodyeor Tire # 32 52,25<br>Gould 18,25 18,125<br>Grace 44,125 44<br>Greyhound 32,25 31,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (14) JUSTAN HARRING (13 7)4/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penier (Source) 765 755<br>Peggart-Carolin 1082 1097<br>Printenps 524 549<br>Radio Techn. 908 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.9. 17.9.<br>AGA AB 195 200<br>Alfa-Laval AB Ser, 8 318 320                                                                             | Be# Cdo Enterprises 37,625 37,75   Bivesity Oil 2.85 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zürich                                                                                                                                                |
| Politiped 61 61 61 Philips 50.4 51.6 Bin-Scheide 5.5 5.9 Robeco 91.1 97.2 Rainco 51.8 51.8 51.8                                                              | Stritish Petroleum   548   548   Birtish Aerospoco   448   448   Birtish Telecom   184   185   186   Birtish   123   121   BTR   295   295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Duro Felguetre 507 510<br>B Agnito 295 502<br>Esp. del Zink 285 280<br>Esp. Petróleos 365,5 346,5<br>Unión Fénox – 2290                                                                                                                                                             | Am. Notions 2,625 2,625<br>Am. Tel. & Telegr. # 25,125 23,125<br>American 132,425 133,5<br>Amoco Corp. 64,25 44,5<br>Amctor Hocking 33,375 33,25<br>Amoto Inc. 475 4,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Greyhouad 32,25 31,5<br>Greymanon 24,625 24,625<br>Holiburton 70,25 70,25<br>Helesz 40,375 40,625<br>Hercules 54,375 54,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tosco Tross World Corp. 24,125 34,25 1ronsomerica 33,625 33,675 1ronsomerica 45,75 44 45,75 16,666 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Redoute of Routiday 2011 1971   Schneider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASEA Fric 342 348<br>Africa Copen AB 228 227<br>Bectrolox AB Ser. B 299 301<br>Bricsson Ser. B 299 280<br>Soob-Sconia AB 730 725          | Brendo Mines 13,375<br>Brunswick M & Sm 13,375<br>Cdn. imperiol Rk. 17,475 12,475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Akusulesse 5970 620<br>dgl. NA 208 270 3750<br>Bank Leu 3700 3750<br>Brown Bowel 1560 1605<br>Clob Geigy Inh. 3309 3300<br>Clob Geigy Port. 2475 2625 |
| Romento 49,6 49,6<br>Royal Dusch 200,4 200<br>Credit Lyonnals Bk.N 84,5 86                                                                                   | Burmoch OB 360 363<br>Coble Wireless 302 307<br>Codbury Schweppes 173 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecto 78,75 79 Histopolécir. Esp. 116,5 116 liberthero 164,5 164,5                                                                                                                                                                                                                  | Asgres 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hewlett Packard 45,5 45,625<br>Homestake Mining 28,125 27,75<br>Honeywell 74 78,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Turser Broadcast. 14,625 14,625<br>UAL 55,625 53,75<br>Uccel Corp. 20,625 20,875<br>Union Carbide e 21,75 21,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Singapur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sandvik AR 164 166<br>SIF 8 341 345<br>Valva B Frio 375 374                                                                               | Con, Pacific 15.5 15.625<br>Continuo 13.125 13.25<br>Coneta Res. 9.97<br>Denisco: Mines 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brown Boveril 1560 1605<br>Cibo Gelgy inh. 3300 3500<br>Cibo Gelgy Port. 2475 2625                                                                    |
| Unitever 479,5 480,5<br>Ver, Mosch. 29,3 29<br>Volker Stevin 32,5 33<br>Index ASEPICES 263,90 264,10                                                         | Charter Cons. 273 275<br>Cons. Gold. Relds 534 537<br>Cons. Murchison 212.5 212.5<br>Countaulds 279 277<br>De Beers 750 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Papelero 204 203,5<br>  Seda de Barcelona - 423<br>  SeviBana de El 122,25 122                                                                                                                                                                                                      | Aven Products 32,75 32,75<br>Bofly 15,375 15,625<br>Bk of America 10 11,375<br>Bell Attentic 46,125 64,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IBM # 157.5 137.625<br>Inco Ltd. # 13.125 13.125<br>Infland Steel 17.75 17.875<br>Imp.Resources Corp. 4,375 4,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Union Off of Calif. 21,125 21,25<br>US Gypsum 44,75 45<br>USX Corp. # 22,375 71,75<br>United Technolog. # 41,575 41,675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.9. 17.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 8 F Incl. Inclus: 2476,10 2482,56  Tokio                                                                                                | Donte Petroleum 0,97 1,92<br>Dontior 31,75 32<br>Folkonbridge Ltd. 19,125 19,25<br>Grant Lobes Forest 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bektr. Wort 3250 3325<br>Georg Rischer Int. 1850 1870<br>Mog. E. Globus Part. 1550 1550<br>H. La Roche 1/10 10750 11075                               |
| Brüssel                                                                                                                                                      | - De Beers. 750 750 Distillers Driefontoin 1718,75 1731,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Telefánico 181,75 180,5<br>Unión Eléctrico 99 99<br>Explosivos RT 201 204                                                                                                                                                                                                           | Bell Howel - 40,75<br>Bethlehem Steel # 7.5 7,375<br>Block & Decker 16,5 16,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | int. Tel. 6 Tel. 49 49<br>int. Paper # 71 70,75<br>Jim Water 46 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dev. Bt. of Sing.   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7,9   7, | 18.9. 17.9.<br>Alps, 1940 1840<br>Bank of Tokyo 812 880                                                                                   | Gulf Conode 13,875 14,125<br>Gulfstreem Res 0,47<br>Hinter Welker Res. 37,875 37,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Holderbonk 4350 4500                                                                                                                                  |
| 18.9. 17.9.<br>Arbed 2180 2510<br>Brux. Lambert 340 3495                                                                                                     | General Bectric 172 168<br>Guinness 328 323<br>Hawker Skideley 485 481<br>ICI 1047 1027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vollebermoso 271 248<br>Index 192,95 192,60                                                                                                                                                                                                                                         | Sceing Scein 54,375 57,75 Society Warmer 31,75 37,75 Britistol-Myers 17,25 17,25 Burlington Ind. 52,125 33,5 Burlington Ind. 73,125 37,5 Complete Scein 53,55 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kolser Abmelshus 17,125 17,375<br>Kerr McGee 26,675 26,675<br>Liston Industries 15,625 12,625<br>Lockheed Corp. 44,5 44,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wormer Comm. 21,75 21,5 Westinghouse B. # 55,625 53,25 Weylerhouser 55,5 56,625 Wilstopier 51,25 32,75 Wingsley 57,875 37,75 Wingsley 52,625 52,875 Zentin Rodio 28,125 20,25 Dour Jenes Refect 75,11 1767,40 Reset,6 # Poorts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Not koa 454 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Banyo Phoning 888 918<br>Bridgestone Tire 639 651                                                                                         | Hudson Boy Mng. 6,375 6,125<br>Hursty Oil 6,5 8,25<br>Impedet Oil -A- 45,25 4,25<br>Inco 18,25 18,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jelmoli 3625 3725<br>Londis Gur 1880 1960                                                                                                             |
| Coctentil Ougrée 150 155<br>Roes 4750 4800<br>Gevoert 6030 6120                                                                                              | I Imperial Group                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mailand                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Brunswick 27,75 27,625<br>Burlington Incl. 33,125 33,5<br>- Burroughs 70,575 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Logne's Corp. 63.675 63.575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Whitsday 3,25 5,35 1,25 Woolworth 2 37,275 37,75 Wrighey 42,5 42,85 52,875 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,8 | OCBC 7,95 7,95<br>Sime Durby 1,41 1,53<br>Singoper Land 5,05 5<br>Un. Overs. Bank 4,04 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I Dalide Earner 440 454                                                                                                                   | Inter City Gos Ltd. 15,25 15,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mövenpick Inh. 6400 6400<br>Motor Columbus 1879 1910<br>Nestib Inh. 8250 8350<br>Cerlikon-Bührle 1595 1615                                            |
| Kredietbank 16975 17500<br>Pétrofina 970 9320<br>Soc. Gén. d Bolg. 3000 3090<br>Sofina 11400 11400<br>Solvay 7900 7990                                       | Loyds Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.9. 17.9.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Coping Chies Corp. 252 252 Cotempiler 47,125 47,125 C85 124,75 125,125 Celonese 204.5 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lone Stor 27,75 27,025<br>Louisiona Lond 28 27,75<br>LOUISIONA 225 27,75<br>McDenmont A 20,5 70,375<br>McDennett A 20,5 70,375<br>McDennett Doug. 81,75 82,25<br>McDennett Doug. 81,75 82,25<br>Merrik Lynch 36,125 34,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dow Jones Index 1761 Bt 1767/40<br>Stand. & Poor's 250,95 251,60<br>& - Berecknung Dow Joses Index<br>Hitgoriest von Marrill Lynch (Hing.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sydney 18.9. 17.9. ACI 3.68 3.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fuji Bank 1660 1660 Fuji Photo 2850 2740 Hisacti 985 654                                                                                  | Kerr Addison 16,25<br>Loc Minerols 25,5 25,375<br>Motore Corp. 30,75 30,375<br>November 19,425 19,425<br>Norone Energy Res. 14,25 14,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sondoz NA                                                                                                                                             |
| UCB 8900 8910<br>Index 5891,03 5978,88                                                                                                                       | Rockitti & Colman 804 809<br>Rio Tinto-Zinc 589 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Flat Vz. 9950 9700<br>Gemina 2600 2640                                                                                                                                                                                                                                              | Chessa Monhattan 37 37,125<br>Chevron st 41,875 42,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | McDonnell Doug. 81,75 82,25<br>Merck & Co. # 89,25 98<br>Merrill Lynch 36,125 36,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACI 3,68 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | Northgote Expl. S.875 S.875<br>Northern Telecom, 39,375 39,5<br>Novo An Alberto 'A' 5,125 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schw. Benkges. 5600 5750<br>Schw. Benkvensis 576 542<br>Schw. Kredill. A. Inh. 5650 5720<br>Schw. Rückv. Inh. 16600 17000                             |
| Hongkong                                                                                                                                                     | Rustonburg Plot. 1175 1290<br>- Shell Tronsp. 885 880<br>Thorn Emi 482 479<br>TI Group 445 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Flor Yz. 1979 15250<br>Flat Yz. 9750 15250<br>Gemina 2600 2640<br>Gemena 114800 114000<br>Roficamenti 77300 71600<br>Loyd Assicatos 29300 78600                                                                                                                                     | Chrysler 37,375 37,125<br>Cidcopp 51,375 51,375<br>Clorox 48,5 48,625<br>Coco-Colg 33,25 33,425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mesa Petroleum 1,375 1,575<br>Minnesoto M. 8 103,5 103,75<br>Mobil Oli 35,75 35,875<br>Monacato 48,5 68,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.9, 17.9, 177.5 177.5 8ergen Bank 177.5 177.5 177.5 255 Den Norste Cred. 177.5 173.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bridge CM 0,68 0,73<br>Brok. Hill. Prop. 7,66 7,82-<br>Coles 4,75 4,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Komatsu 539 517                                                                                                                           | No West Group 0,32 0,34<br>Outwood Petrol 2,4<br>Plocer Development 31 51<br>Provigo Inc. 17 16,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schw., Vollests, infr. 2540 2540                                                                                                                      |
| Chine Light • P. 17,1 17,1<br>Hongkong Land 6,5 6,5<br>Hongk • St. Bk. 6,8 6,8                                                                               | Trusthouse Fortal   145   141   1780   1780   1780   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180 | Forminatio C. Brisa 13880 13489 13489 13489 13489 13489 13489 13489 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1359 135                                                                                                                                                                          | Colgote 36,875 37<br>Commodute 8,125 8,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Morgan J.P. 82,375 82,75<br>Not. Distillers 36,375 35,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( Chara 148 K 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CRA 6,64 6,7<br>CSR (Theres) 2,71 2,77<br>Metola Expl. 1,12 1,18<br>MM-4 Holdiscus 2,05 2,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Matsushita El. (nd. 1700 1588   Matsushita El. Wis. 1520 1600                                                                             | Revenue Properties - 3.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Swissolr 1350 1370<br>dof. NA 1155 1180                                                                                                               |
| Hongit, Teleph. 11.7 11.5<br>Hutch Whenpoo 33.25 33.5<br>Jard Mathoson 15.8 15.9<br>Sedice Par + A + 11.5                                                    | Victors 413 413 Wootworth 675 465 Hacadal Times 1274,70 1260,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montecidin A                                                                                                                                                                                                                                                                        | Commyn. Edison 32.75 52.625<br>Comm. Sotelite 34.625 34.75<br>Control Date 27.125 27.375<br>CPC Int. 57.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Not. Semiconductor 7,125 7,125<br>Not. Intergroup 17,5 17,625<br>Novistor Int. Corp. 8 7,75 7<br>NCR 49,875 50,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kredikossen 199 201<br>Nosk Dote 222 227.5<br>Nosk Hydro 149.5 156<br>Stombrond 266 275<br>OEE Incl. Index 369.47 373,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MRM-Holdings 2,05 2,05<br>North Broken Hill 2,15 2,25<br>Ookbridge 0,82 0,85<br>Pelo Wollsend 5,9 4,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minolta Camera 705 700<br>Minubishi B. 495 487<br>Minubishi H. I. 579 605<br>Nikho Sec. 1770 1750                                         | Rio Algom 21,75 21,75<br>Royal Bz. of Con. 31 31,25<br>Reogram 81,25 81,375<br>Shell Conado 23 25,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wilnerthur lott. 6350 6100<br>Wilnerthur Port. 1055 1140<br>Zirr, Vors. Inh. 7500 7500<br>Indianz Schot. Brankv. 615,80 632,50                        |

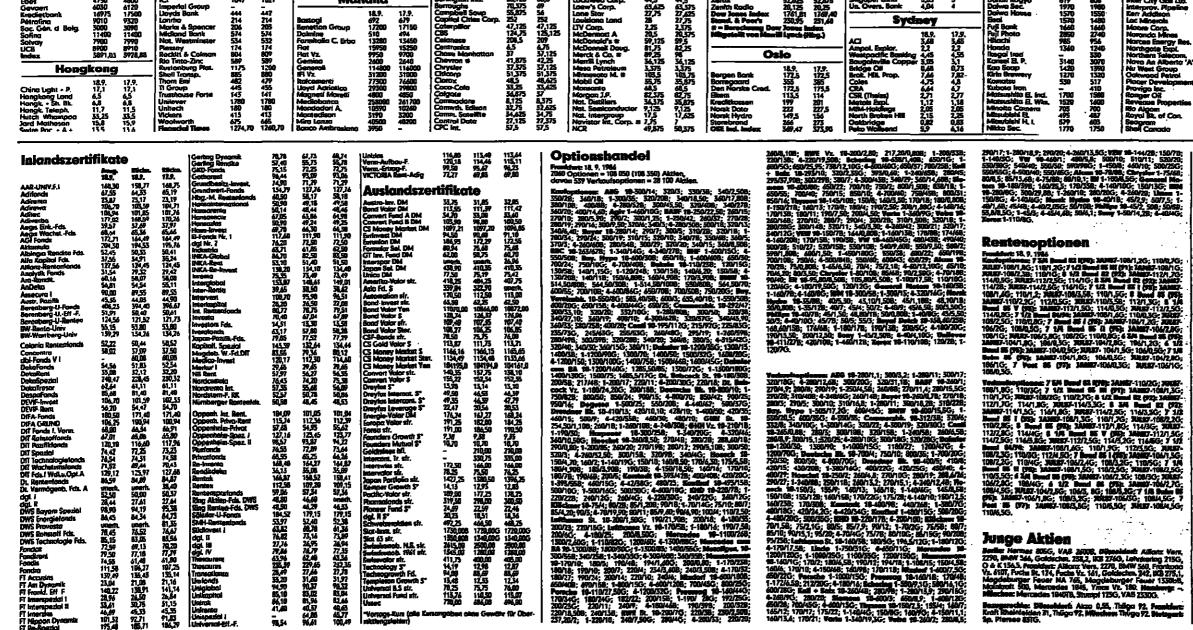



| 18.2.1966                                  |               | ٠               |                 | Anti-           |                |     |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|
| <u> </u>                                   | Selz,         | Gold            |                 | line' /         | السلما         | eda |
| New York <sup>1</sup>                      | 5,50          |                 | 7.0128          |                 | 1,95           | 2,  |
| London <sup>2</sup><br>Dublin <sup>2</sup> | 10.0<br>16.5  | 2,955           | . 2,947         | 2,932           | 2,90           | . 2 |
| Montreal,                                  | 153           | 2,736<br>1,442S | 2,75<br>1,4505  | 2,707<br>1,4347 | 2,69<br>1,39   | . 3 |
| Ametord                                    | 500           | MAGS.           | 31.45           | 88.41           | 1,59<br>87,75  | 89. |
| Z9rich                                     | 4.00          | 125,46          |                 | 1254            | 122.25         | 725 |
| Brilanni                                   | £00           | 4,818           | 4433            |                 | 44             | 7   |
| Ports                                      | 9,50          | 30,45           | 33.41           | 30,30           | 29,45          | 31  |
| Kopéah.                                    | 7,00          | 24,34           | 26,46           | 26,185          | 25.50          | 27  |
| Osio                                       | 1,00          | 27 AS           | 27,55           | 27,12           | 24,75          | 25  |
| Stocks.                                    | 8,00          | 29,31           | 29 AT           | 29,07           | 25,50          | 30, |
| Maliana <sup>201</sup><br>Wien             | 12,8          | 1,442           | 1,452           | 1,025           | 1.415          | 1/  |
| Madrid                                     | 400           | 14,207          | 14,247          | 14,20           | 14,10          | 14  |
| Limphon**                                  | .8,00<br>14,5 | 1,515<br>1,347  | 1,525           |                 | 1,47           | 1   |
| Tokko                                      | 350           | 1,3005          | 1,307<br>1,3085 | 1,347<br>1,385  | 1,15           |     |
| Helslott                                   | 8.50          | 41.25           | 41,43           | 40.54           | 1,265<br>40,25 | 42  |
| Belgrad                                    | ميه           | -1.0            | A1/A3           | . 44,24         | 4415<br>122    | - 2 |
| Section."                                  |               | Ξ               |                 | . =             | 2,40           | 3   |
| Ather **                                   | 70.5          | 1,478           | 1,557           |                 | 1,000 ·        | ₹.  |
| Ankorg* **                                 |               |                 |                 | _               | 0.21           | 2   |
| Byraney*                                   | `_`.=         |                 | 1,346           | : : <u> </u>    | 120            | 7   |
| Johannog."                                 |               | 0,2005          |                 |                 | ű <i>s</i> z   |     |
| Hongkong *                                 | -             | . 25,57         | 75,FF           |                 | <b>300</b>     | .50 |
| Alles in Hund                              | ert: 17       | Dollar:         | 21 Phin         | d: 31000        | lim tr         |     |
| Tratter 40 b                               | 90 T          | 900:            | niek er         | dicto no        |                | G.  |

Industrieanleihen

**Optionsscheine** 

– Städte

72 111.25 51 19.05 64 122.75 111.25 64 122.75 111.25 64 122.75 111.25 64 122.75 111.25 64 122.75 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64 122.75 64

Sonderinstitute

Frankfurt

4.9、加州达5万0.4 年代,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1965年,1

282 G 1382 G 1382 G 1382 G 1383 G 1386 G 138

1 12/07 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.5 113.

DM-Auslandscaleise

10.6

10.6

10.7

10.6

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

10.7

Pb dgi. 8287 1945
Sti Towercaut. 78/73 97.566
95, dgi. 82/74 115G
6 TVC-Kroftw. 78/88 100,1G

Ammeritung: "Zinsen stauering. PF = Pi
ICO - Kommunalobiligation, KS = Kommun
Geommunalobiligation, KS = Kommun
Geommunalobiligation
Geommu

### Neuerdings drückt sich auch unser Kleinster in Farbe aus.

106.54 51 106.54 51 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106.55 106



Schluß mit der Schwarzmalerei! Farbe setzt sich unaufhaltsam durch, mit dem neuen TOSHIBA Kopierer BD 3110. Denn unser kleinster Kopierer kann nicht nur in Schwarz, sondern auch in Rot kopieren. Wenn Sie aber lieber Blau oder Braun wünschen – bitte schön. Der BD 3110 richtet sich da ganz nach Ihnen.

Was der TOSHIBA BD 3110 technisch sonst noch alles drauf hat, erfahren Sie per Coupon oder in einem der 120 TOSHIBA Stützpunkte ganz in Ihrer Nähe.



Der einzigartige Service, den es exklusiv für TOSHIBA Kopierer gibt. Den kopiert uns keiner.

TOSHIBA Europa (I.E.) GmbH, Kopierer Inland A & P, Hammer Landstr. 115, 4040 Neuss.

Schicken Sie mir bitte Informationen über den TOSHIBA Kopierer BD 3110 und den TOSHIBA TOP SERVICE.

Name: Straße: PLZ: Ort: DW 19

PROBLEME LOSEN PER KOPIE.

ORGATECHNIK KOLN '86 16. bis 21. Oktober Halle 13.3

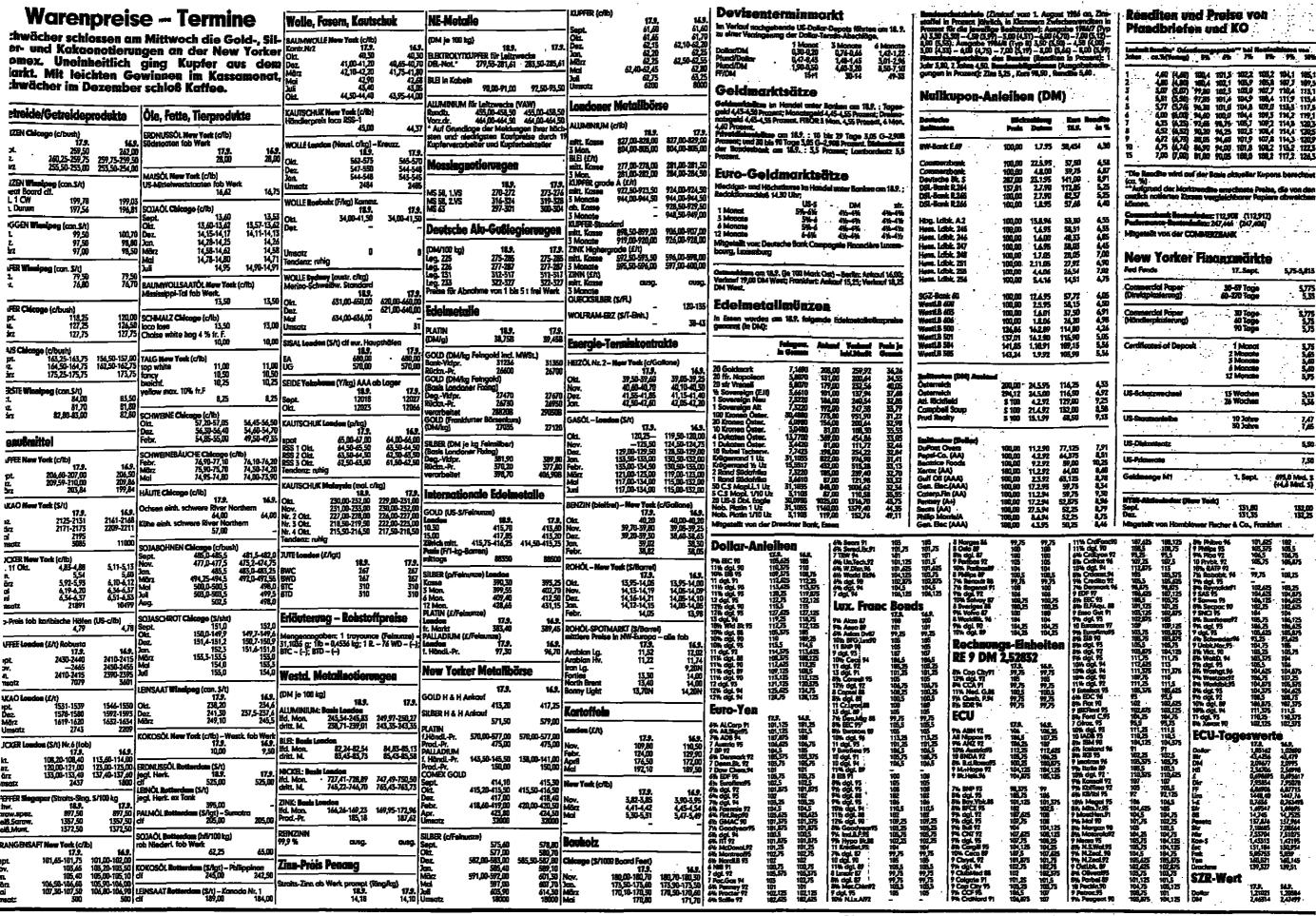

An Deutschlands Fach- und Führungskräfte

# Ab morgen gibt es die WELT jeden Samstag mit der BERUFS-WELT. Für alle, die vorankoumen wollen.

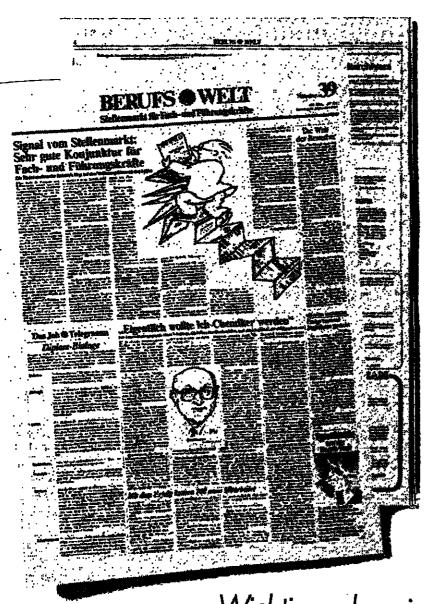

Die BERUFS-WELT bietet jeden Samstag den großen überregionalen Stellenteil plus wertvolle und praktische Informationen

Der erste Schritt in Ihre berufliche Zukunft

Nutzen Sie die Jeden Samstag in der WELT.

Wichtiger denn je

für Fach- und Führungskräfte für mehr Erfolg im Beruf.

ist jetzt einfacher denn je:

teil der WELT.

SCHUHWAREN Stock von

vorhanden.

BENZI CALZATURE

Tel. 00 39 11 / 2 16 41 61

lenangeboten am Samstag, 20. September, in der BERUFS-WELT, dem größen Stellen-

Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten



Annelson: Tel. (0 69) 77 90 11-13 Telex 4 186 525

FUSSBALL / Werder Bremen enttäuschte am meisten. Trainer Otto Rehhagel ziemlich kleinlaut

#### Europapokal auf einen Blick

Das sind die größten Überraschunen der Hinspiele in der ersten Runde ler drei europäischen Pokalwettbeverbe: Spaniens Meister Real Madrid mterlag bei den Young Boys Bern ):1, der FC Barcelona rettete im Cup ier Pokalsieger fünf Minuten vor Schluß gerade noch ein 1:1 - bei Flamurtari Vlora aus Albanien. Das Spiel des FC Tirol gegen Sredez Sofia nußte in der 33. Minute wegen eines Wolkenburchs beim Stand von 0:1 abzebrochen werden.

Pokal der Lande PSV Eindhoven – Bayern München 0:2 Young Boys Bern – Real Madrid 1:0 FC Porto – Rabat Ajax/Malta 9:0 Avenir Beggen – Austria Wien Juventus Turin – Vahr Reykjavík RS Belgrad – Panathinaikos Athen Beroe Zagora – Dynamo Kiew Anderlecht – Gornik Hindenburg Anderlecht – Gornik Hindenburg B. Kopenhagen. – H. Budapest Besiklas Istanbul – Dinamo Tirana Hapoel Nikosia – HJK Helsinki Trondheim – Linfield Belfast Örgyte Göteborg – Ost-Berlin Shamrock Rovers – Celtic Glasgow Paris St. Germain – Vitkovice ilos: Steaua Bukarest

Pokal der Pokalsieger
Fram Reykjavik – Kattowitz
1903 Kopenhagen – Vitoscha Sofia
VfB Stuttgart – Spartak Trnava
FC Aberdeen – FC Sion
Rapid Wien – FC Brügge AS Rom – Real Saragossa Benfica Lissabon – Lilleström Nentori Tirana - Dinamo Bukerest Nentori Tirana – Dinamo Bukarest Waterford – Girondins Bordeaux Malmō FF – Apollon Limassol Bursaspor – Ajax Amsterdam Zurrieq/Malta – Wrexham Valkeakoaki – Torpedo Moskau Olym. Piraus – Union Luxemburg Clientora Belfast – Lok Jakaria Glentoran Belfast – Lok Leipzig Vasas Budapest – Velez Moster

UEFA-Cup
M'gladbach – Partizan Belgrad
Jeunesse Esch – AA Gent
Neuchâtel – Lyngby Kopenhagen
FC Groningen – Galway United
Atletico Madrid – Werder Bremen
Kolmar FF – Bayer Leusethesen Kalmar FF – Baver Leverkusen Kamar FF – Bayer Leverkisen Bayer Uerdingen – FC Jena Spartak Moskau – FC Luzern FC Lens – Dundee United Akranes – Sporting Lissabon Athletic Bübao – 1. FC Magdeburg Pecs – Feyenoord Rotterdam Sparta Prag – Vitoria Setubal Heart of Midlothian – Dukla Prag Heart of Manlotman – Duria Prag 3:2
FC Nantes – FC Turin 0:4
Dynamo Minsk – Raba Eto Györ 2:4
Sigma Olmittz – IFK Göteborg 1:1
Coleraine – Stahl Brandenburg 1:1
Legia Warschau – Dnjepropetrowsk 0:0
Glasgow Rangers – Ilves Tampere 4:0
Linzer ASK – Widzew Lodz 1:1
SK Reveren – Valerengen Osio 1:0 Linzer ASK – widzew Lodz SK Beveren – Valerengen Oslo Heraklion Kreta – Hajduk Split Flamurtari Vlora – FC Barcelona FC Florenz – Boavista Porto Hibernians La Valetta – Plovdiv Inter Mailand – AEK Athen Sportul Bukarest – Omonia Nikos Sportul Bukarest - Omonia Nikosia 1:0 Craiova - Galatasaray Istanbul 2:0 Rijeka - Standard Luttich 6:1

### Deutscher Kontrast: München kühl, Uerdingen "strotzt vor Besessenheit"

Von MARCUS BERG uch Teamchef Franz Becken-

Abaner (41) durfte nach den Hinspielen im Fußball-Europapokal Schwierigkeiten haben, seinen Pflichtsatz ("Alle können weiterkommen") über die Lippen zu bringen. Für Bayern München, den VfB Stuttgart, Bayer 05 Uerdingen und Bayer 04 Leverkusen sind die Aussichten tatsächlich nicht schlecht, die erste Runde zu überstehen. Bei Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach aber sind schon Bedenken angebracht. Die Zeiten, als die Bundesligaklubs geschlossen und ungefährdet die ersten Runden überstanden, gehören wohl endgültig der Vergangenheit an. Zuletzt geschah dies vor sechs Jahren. Und das liegt ganz bestimmt nicht daran, daß die anderen aufgeholt haben. Anders herum wird eher ein Schuh daraus: Die Bundesligaklubs haben an Stärke und Wir-

Das trifft zum Teil sicher auch auf Bayern München zu, obgleich der deutsche Meister den schönsten Sieg landen konnte. Die Münchner waren mit viel Respekt und Angst vor dem PSV Eindhoven ins Spiel gegangen. Nicht auf die eigene Kraft und Qualität vertrauten sie, sondern auf ihre Fähigkeit, ein Spiel zerstören, Tore verhindern zu können, um so eine Chance im Rückspiel zu haben. Dann aber kam Reinhold Mathy (24) in den letzten zehn Minuten zweimal vor das Tor der Holländer, erzielte jedesmal einen Treffer – und schon stimmte die Welt der Bayern wieder. War es ihre Schuld, daß der holländische Meister, vor dem sie gezittert hatten, so schwach war?

Guus Hiddink (41), Trainer von Eindhoven, beschrieb später, worauf es ihm Europapokal ankommt: "Man hat in diesem Wettbewerb nur selten eine Torchance, aber die muß man eben nutzen." Kaum eine Mannschaft versteht dies besser als die Bayern. Wer fragt noch später danach, wie dieser Erfolg zustande gekommen ist. Bayern-Trainer Udo Lattek (51) hat selbstverständlich erkannt, daß seiner Mannschaft noch Brillanz und Reife fehlen. Wenn er dennoch davon spricht, daß die Bayern nach zehnjähriger Abstinenz wieder den Europacup holen könnten, dann steckt dahinter vorläufig nur ein (verständliches) Wunschdenken.

Wenn die Bayern in Bedrängnis sind, dann spielen sie das, was sie am

besten können, nämlich das Kurz- ner Jürgen Kurbjuweit (38) rechnet paß-Spiel. Das beherrschen sie wirklich perfekt, da macht ihnen keiner etwas vor. Da wendet sich der Zuschauer oft mit Grausen ab, aber der Zweck heiligt eben die Mittel Deshalb werden die Bayern wohl ständig damit leben müssen, nie gerecht beurteilt zu werden. Was stimmte, war letztlich nur das Ergebnis. Und dann wird auf einmal aus **Lothar Matthän**s (26) ein überragender Akteur, dabei fiel er bis zum ersten Tor lediglich durch Fleiß und Laufarbeit auf. Roland Wohlfarth (22) und der Torschutze Reinhold Mathy, von denen 80 Minuten nichts zu sehen war, werden dann plötzlich als Stürmer bezeichnet. Die Leistung von Norbert



Nachtweih (29), der den gesperrten Libero Klaus Augenthaler (28) ver-trat, wird dadurch aufgewertet, weil das Ergebnis zu null für die Bayern lautete. Dabei bot Nachtweih nicht mehr als eine solide Ausputzerrolle.

Udo Lattek jedenfalls geht davon aus, daß die erste Runde abgehakt ist. Beim Abschied von seinem Kollegen Guus Hiddink sagte er vielsagend: "Viel Glück in der Meisterschaft."

Werden die Bayern im Europa-cup immer cooler, gehen die Spieler von Bayer Uerdingen international immer mit viel Herz zur Sache. Trainer Karl-Heinz Feldkamp (52) meint: "Der Europacup ist ein Reizwort für meine Spieler. Sie strotzten schon im Training vor Bessenheit und waren kaum zu bremsen. Besser geht es nicht. Mehr kämpfen, mehr Druck ausüben kann man nicht." Heiko Peschke (26), der Libero von Carl Zeiss Jena, staunte nach dem 0:3 in Uerdingen: "Uerdingen kam wie ein Tornado. So sind wir noch nie in sich für das Rückspiel kaum noch etwas aus: "Wir wollen nur gut aussehen, damit Uerdingen wenigstens gegen eine vernünftige Mannschaft weitergekommen ist."

Einziger Wermutstropfen für Uerdingen: Wegen Meckerns sah Mathias Herget (30) die gelbe Karte und ist damit nach der Verwarnung im vorjährigen Wettbewerb für das Rückspiel gesperrt.

Der Vorsprung (1:0) für den VfB Stuttgart ist zwar nur klein, dafür aber ist der Optimismus vor dem Rückspiel beim CSSR-Pokalsieger Spartak Trnava sehr groß. Torwart Bike Immel (26): "Ich sehe duchaus nicht schwarz." Nationalspieler Guide Buchwald (25): "Auswarts sind wir immer für einen Treffer gut." Torschütze Karl Allgöwer (29): "Das 1:0 ist ein gutes Ergebnis."

Die Stuttgarter hatten es schwer, zum Erfolg zu kommen, da die Tschechoslowaken lediglich bestrebt waren, das eigene Tor abzusichern. Stuttgarts Trainer Egon Coordes (42) bemängelte: "Wir haben zu sehr durch die Mitte gespielt." Mit Konter-spiel wollen die Stuttgarter beim Rückspiel zum Erfolg kommen.

【 / iel einfallen lassen muß sich Trainer Otto Rehhagel (48), wenn er mit Werder Bremen nach dem 0:2 bei Atletico Madrid noch den Sprung in die zweite Runde schaffen will. International will es mit den Bremern einfach nichts werden. Mittelstürmer Rudi Völler (26) sagt: "So kann man vielleicht bei Blau-Weiß 90 Berlin bestehen, aber international reicht unser Leistungsvermögen offensichtlich nicht. Realistisch gesehen, haben wir kaum noch eine Chance.'

Otto Rehhagel mußte später kleinlaut zugeben, "daß wir in den Zweikämpfen zu wenig getan haben, um erfolgreich zu sein." Das einzige, was ihm blieb, war, sich und seiner Mannschaft Mut zuzusprechen: "Im Fußball soll ja alles möglich sein." Eher sieht es aber so aus, als daß die Bremer zum dritten Mal hintereinander nicht die erste Runde überstehen.

Ärgerlich endete die Reise für die 300 mitgereisten Fans. Bei der Abfahrt vom Stadion wurden ihre Busse mit Steinen beworfen. Dabei erlitt ein 43 Jahre alter Fan einen Jochbeinbruch. "Das ist ein Skandal", meinte Werder-Manager Willi Lemke (43). der einen Protest ankündigte.

### Klare Linie zu finden ist Pflicht

Sache. Vorausgesetzt, man hat's. Anderenfalls läuft man von Zeit zu Zeit Gefahr, sich die Finger zu verbrennen. So geschieht es in diesen Tagen dem Deutschen Tennis-Bund

Da galt es schon seit Wochen als abgemachte Sache, daß der zuletzt ungeliebte Michael Westphal abzuschreiben sei. Das Bierchen am Abend und Freundin Jessica paßten den Funktionären des DTB nicht ins Konzept. Und als dann Eric Jelen urplötzlich in Wimbledon erfolgreich spielte, warf der Verband die Akte Westphal in die Ablage.

Ausgerechnet in Hamburg aber, beim wichtigsten Turnier auf deutschem Boden, erreichte Westphal als einziger deutscher Spieler das Achtelfinale. Und unmittelbar nach seinem Triumph über den Weltranglisten-Zehnten Andrez Gomez wurde er wieder als Daviscup-Aspirant gehandelt. Zu Recht oder zu Un-

Unter dem Strich gesehen sicherlich zu Recht. Schon alleine aufgrund seiner Erfahrung und seiner anerkannt guten bisherigen Daviscup-Spiele gehörte er ins Team. Zumal es, und das ist ein weiterer Pluspunkt für Westphal, keine zwingenden Alternativen zu ihm gibt.

Bis auf eine namens Eric Jelen. Und der hat es gerade jetzt verdient.

#### STAND PUNKT

vom DTB unterstützt zu werden. Hier brauchen und sollten sich die Verantwortlichen des Verbandes nicht hinter den Schultern des vermeintlich allgewaltigen Teamchefs Nikola Pilic verstecken.

Gerade nach der Niederlage von Jelen gegen Slozil gilt es, den 21 Jahre alten Spieler aus Neuenkirchen moralisch aufzubauen. Selbstverständlich muß Jelen in der Daviscup-Abstiegsrunde Anfang Oktober gegen Ecuador im Einzel und im Doppel nominiert werden. Aus mehreren Gründen.

Der erste ist leicht in der Weltrangliste der Berufsspieler nachzulesen. Jelen steht dort auf Rang 30 und ist der nach Becker am höchsten eingestufte deutsche Tennisprofi. Zum zweiten ist Jelens Spielerlage für den schnellen Teppichboden der Essener Grugahalle prädestiniert. Mit seinem Serve- und Volleyspiel in Wimbledon und Flushing Meadow hat er wichtige Weltranglistenpunkte gewonnen. Und drittens ist die gute Harmonie mit Boris Becker zwischen und außerhalb der weißen Linien nicht zu unterschätzen.

Pilic - das bleibt - ist bei der Nominierung seines Teams nicht zu beneiden. Was es aber in Zukunft für alle Beteiligten leichter machen würde, wäre eine klare Linie. Es ist die Pflicht des DTB, seinen Spielern auch bei Mißerfolgen hilfreich zur Seite zu stehen. H. J. POHMANN

TENNIS / Internationale Deutsche Meisterschaften

### Der Alltag ist eingekehrt. Westphal verlor schnell

Bei den Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland in Hamburg ist wieder der Alltag eingekehrt. Der Einzelwettbewerb, bislang von Emotionen des Publikums begleitet, findet seit gestern ohne deutsche Beteiligung statt. Wer unter den gut 8000 Zuschauern auf dem Centre Court geglaubt hatte, daß der Pinneberger Michael Westphal nach seinem überraschenden Sieg über den Welt-ranglisten-Zehnten Andres Gomez aus Ekuador für den gescheiterten Boris Becker, die Nummer eins der Setzliste, einspringen könnte, erlebte eine Ernüchterung.

Sang- und klanglos verabschiedete sich der 21jährige mit 2:6, 2:6 gegen den Schweizer Jakob Hlasek aus dem Turnier. Da gelang der Aufschlag nicht mehr wie am Tag zuvor, da waren alle als Angriffsschlag gedachten Bälle viel zu kurz, so daß der 21jährige Schweizer sein Stärken als Serve-and-Volley-Spieler von Beginn an nutzte, häufig ans Netz ging und Westphal nicht die Spur einer Chance

Für Westphal selbst, das ist nach seiner depremierenden Niederlagenserie der letzten zehn Turniere verständlich, waren die Meisterschaften "dennoch ein großer Erfolg, ein neuer Anfang", der ihn auch auf der Weltrangliste schon wieder in die Nähe der ersten Einhundert beförderte.

Dieses letzte Spiel des Turniers hat aber auch Westphal selbst deutlich so sagte er, sei er mit der Taktik seines Gegners nicht zurecht gekommen. Zum Beispiel mit der Tatsache, daß Hlasek seinen ersten Aufschlag stets weit hinter der Grundlinie erwartete. \_Aber was soll ich machen? Ich habe nun mal keine Variationsmöglichkeiten." Die überrissene Vorhand und Rückhand, dazu ein starker Aufschlag, das ist sein Spiel - wenn aber einer dieser Schläge nicht klappt, muß Michael

So macht er sich nicht nur wegen seiner Fehde mit Teamchef Niki Pilic keinerlei Hoffnung auf einen Einsatz beim Daviscup-Abstiegsspiel gegen

"Pilic hat mich in Hamburg auch gar nicht angesprochen", sagte Westphal. Aber das zähle zur Zeit auch gar nicht. Im sei viel wichtiger, daß der Anfang gemacht scheint.

Dagegen hat die Welt des Boris Becker in Hamburg einen Riß bekommen. Es ist ein Kratzer im Lack des strahlenden Helden. Nicht die Niederlage gegen den Amerikaner Mel Purcell kostete Becker viele Sympathien, sondern die folgende Publikumsbeschimpfung.

"Die wollen doch gar kein Tennis Match sehen, sondern ein Spektakel", hatte er sich aufgeregt. "Ich muß mir überlegen, ob hier noch einmal spielen werde." Starke Worte. Dabei hatten sich die Zuschauer auch nicht anders verhalten als 13 Monate vorher beim Daviscup gegen die USA, als Becker noch voll des Lobes über die gute Stimmung war. Damals hatte er allerdings auch gewonnen.

Doch seit einiger Zeit, so wird vermutet, stimme es nicht mehr im Bekker-Clan. Schon die Entscheidung, überhaupt in Hamburg zu spielen, war im Dreigespann Becker-Bosch-Tiriac umstritten. Manager Tiriac war dagegen und wurde von Becker und Trainer Günther Bosch überstimmt.

In Hamburg mußte Becker auch neben dem Sport ein riesiges Pro-gramm absolvieren - seine Werbe-Partner forderten ihr Recht. "Ich habe hier nicht zu zehn Prozent so leben können, wie ich es gern möchte", be-Rummel der Fans und Fotografen, die ihm nicht einmal Zeit zum Essen

Bei allem Verständnis für einen 18jährigen, der vor allem in der Heimat nicht so leben kann wie seine Altersgenossen - bislang hat Becker diese Rolle, die ihm der Erfolg bescherte, mit Freude akzeptiert. Wenn aber schon Niederlagen beim deutschen Tennis-Helden schon solche Abneigung bewirken können, kann sich diese Begeisterung schnell ins Gegenteil kehren. Manager Tiriac reagierte jedenfalls schnell - und lud für gestern abend zur erneuten Pres-

#### **NACHRICHTEN**

#### Länderspiel live

Düsseldorf (sid) – Das Erste Deut-sche Fernsehen (ARD) wird am Mittwoch (24. September) von 18.55 bis 20.45 Uhr das Fußball-Länderspiel Dänemark gegen Deutschland aus Kopenhagen live übertragen.

#### Blomqvist führt

Honkong (sid) - Der Schwede Stig Blomqvist hat auf Audi Quattro A2 die Führung bei der Rallye Hankong - Peking übernommen. Er profitierte dabei vom Pech seines Landsmannes Björn Waldegaard, der wegen eines Motorschadens an seinem Toyota Celica ausschied.

#### K. o. in 97 Sekunden

London (dpa) - Der Brite Chris Pvatt ist neuer Europameister der Boxprofis im Leicht-Mittelgewicht. Er besiegte in London den Hollander John van Elteren nach nur 97 Sekunden durch K. o. Großbritannien stellt nun schon sechs Europameister im Be-

#### Erich Bautz gestorben

Dortmund (dpa) - Erich Bautz, einer der besten deutschen Radrennfahrer aller Zeiten, ist in Dortmund im Alter von 73 Jahren gestorben. Bautz war zwischen 1937 und 1950 mehrmals deutscher Meister auf der Straße und als Steher. 1937 trug er drei Tage lang das gelbe Trikot des Spitzenreiters bei der Tour de France.

#### ZAHLEN

#### TENNIS

Internationale Deutsche Meisterschaften in Hamburg, Achtelfinale: Leconte (Frankreich) - Srejber (CSSR) 6:4, 6:3, Sanchez (Spanien) - Casal (Spanien) 6:2, 6:1, Muster (Österreich) - Perez-Rodan (Argentinien) 6:3, 6:1, Mecir (CSSR) - Davin (Argentinien) 6:2, 4:6, 6:2, - Grand-Prix-Turnier in Los Angeles, 1. Runde: McEnroe - Jones (beide USA) 6:1, 6:1, Cash (Australien) - Witsken (USA) 6:3, 6:2, - 2. Runde: Lundgren (Schweden) - Michibata (Kanada) 6:0, 6:3, Yzaga (Peru) - Krishan (Indien) 5:7, 6:3, 6:2.

### GEWINNZAHLEN

Mittwochslotto, Ziehung A: 13, 16, 23, 31, 32, 33, Zusatzzahl: 6. – Ziehung B: 3, 6, 27, 40, 42, 46, Zusatzzahl: 19. – Spiel 77: 0 6 6 1 9 1 7. (ohne Gewähr)

#### Schach: Bittere Niederlage für Weltmeister Kasparow LUDEK PACHMANN, Bonn 14.Sb5 Tb8, 15.Sxc7 vorübergehend

um die Schach-Weltmeisterschaft nen Vorteil errungen hatte. Es folgte fast aussichtslosen Lage nicht verloren. In der 17. Partie zeigte er eine bemerkenswerte Leistung. Das Spiel wird wohl in die Lehrbücher der Schachstrategie als Beispiel dafür eingehen, daß die ungünstige Position einer einzigen Figur entschei-

dend sein kann. Die Notation (Weiß Karpow, Grünfeld-Indisch): Ld4 Sf6, 2.c4 g6, 2.Se3 d5; 4.Sf3 Lg7, 5.Db3 dxe4, 6.Dxc4 0-0, 7.e4 Lg4, 8.Le3 Sfd7, 9.Td1 Se6, 10.Le2 Sb6, 11.De5 Dd6, 12.e5 Dxc5, 13.dxc5 Sc8, 14.h3! ...

Bisher war die Partie identisch mit dem 14. Spiel, in dem Weiß mit

Anatolij Karpow gibt den Kampf einen Bauern gewonnen, aber keimit Ausgleich, da der Bauer e5 nicht zu retten war. Jetzt aber zeigte sich die ausgezeichnete analytische Arbeit des Teams von Karpow. Mit seinem Zug opfert er einen Bauern, ver-hindert jedoch eine Reaktivierung

> 14....Lxf3, Natürlich kommt der Rückzug Le6 nicht in Betracht - nach 15.Lf4

könnte sich Schwarz kaum bewe-15.Lxf3 Lxe5, 16.Lxe6! bxc6, Nur scheinbar könnte Schwarz

mit dem Zwischenzug 16....Lxc3+

#### seine Position entlasten. Nach schwarzen Bauern zu erobern, Dage-17.bxc3 bxc3, 18.Td7 Tb8, 19.0-0 Tb7, gen gibt es kaum Deckung. 20.Tfd1! nebst 21.Td8 zeigt sich ähn-

Spiel ruiniert. 17.Ld4 Lf4. Auch nach 17...Lxd4. 18.Txd4 Tb8, 19.b3 kann Schwarz das Eindringen des weißen Turmes auf d7

stehende Springer c8 das schwarze

des schlecht stehenden schwarzen nicht verhindern. 18.0-0 a5, 19.Tfe1 a4. Das Vorrücken des schwarzen a-Bauern schafft neue Schwächen in

der schwarzen Position. Aber auch 18...e5, 19.Le3 Lxe3, 20.fxe3 nebst 21.Td? bringt keine Erleichterung. 28.Te4 Lh6, 21.Le5 a3, 22.b3... Nun ist die einzige noch bleibende Aufgabe für Weiß, die schwachen

22. . . . Sa7, 23.Td7 Lc1,

misch. Aber es gibt keine Rettung mehr. Falls 23....f6, so folgt 24.Lxc7 e5, 25.Ta4 und so weiter. 24.Txc7 Lb2, 25.Sa4 Sb5, 26.Txc6 Tfd8, 27.Tb6 Td5, 28.Lg3 Sc3, 29.Sxc3 Lxc3, 30.c6 Ld4, 31.Tb? auf-

Kann diese für Kasparow so schmerzliche Niederlage den Verlauf des Wettkampfes noch ändern? Ich glaube das nicht. Es bleibt aber die Tatsache, daß Kasparow diesen Wettkampf viel weniger überzeugend spielt, als in der Schlußphase des ersten und während des gesamten zweiten Titelkampfes.

### ZYPERN – DIE INSEL DER APHRODITE HAT ALLES, WAS DAS HERZ BEGEHRT:

SONNIGE STRÄNDE, ANTIKE KUNST UND AUSGESUCHTE HOTELS. 1 WOCHE

INKL. LINIENFLUG SCHON AB 1.128, DM ... preiswerter als im Vorjahr!



6000 Frankfurt am Main

Bitte senden Sie mir gratis

Und eine Probe köstlichen

IN ZYPERN ST IM **NINTER** SOMMER.



Zypern ist die südlichste Mittelmeerinsel. Sie liegt geografisch so günstig, daß es auch im Winter immer warm ist. Diese freundliche Zeit ist besonders geeignet für Erholung, Ausflüge und Sight-Seeing-Touren. Gerade wer sich intensiv mit Geschichte und Kultur dieses 8 500 Jahre alten Landes beschäftigen will, kommt im Winter voll auf seine Kosten. Ein Sprung ins saubere Meer ist aber auch noch möglich, denn Wassertemperaturen im November und Dezember von 20°C halten Sie bestimmt nicht davon ab. Und unsere Hotels haben im Winter besonders viel zu bieten. Der Gast ist hier ungekrönter König. Kein Wunder bei der vielgerühmten Gastfreundschaft auf Zypern. Fazit: Zypern im Winter, ein Geheimtip.

CYPRUS TOURISM ORGANISATION REPORTS

Fremdenverkehrszentrali zyperi

Straße

Cyprus Rirways fliegt Sie hin. Direkt ab Frankfurt, Köln, München. Gestalten treten unheimlich aus den Wänden hervor und erschrecken ahnungslose Passanten

### Edgar Ende, einst verfehmt und heut vergessen

Zu den zu omeen. Vage Malern, die hierzulande das Kunstgeschehen nach 1945 entscheidend mitgeprägt haben und damals auf keiner der großen Ausstellungen fehlten, zählt der Surrealist Edgar Ende (1901-1965). Unbeirrt durch die jeweils herrschenden, vermeintlich aktuellen Tagesströmungen ist er über viele Jahrzehnte hinweg seinem magisch-surrealen Stil treu geblieben. Zusammen mit dem eine halbe Generation jüngeren Mac Zimmermann gehörte er zu den wenigen Künstlern von Rang, die den Surrealismus in Deutschland während der Nachkriegszeit repräsentierten.

Edgar Ende stammt aus Hamburg, wo er nach einer Lehre als Dekorationsmaler die damalige Kunstgewerbeschule am Lerchenfeld besuchte. Neben dem Studium setzte er seine Tätigkeit als Malergeselle fort, die er mit der Meisterprüfung abschloß. Mit seinen ebenso realistischen wie phantastischen Darstellungen, die handwerklich hervorragend gestaltet wa-

ren und thematisch meistens in alptraumhafter Magie erstarrten, erregte er bereits frühzeitig in Hamburg und in Berlin Aufsehen. Die entscheidenden Anregungen aber empfing er während einer Studienreise nach Rom im Jahre 1931. Unter dem Eindruck der römischen Plätze und Stätten des Altertums, gleichzeitig aber auch im Banne der Pittura metafisica von Giorgio de Chirico schilderte er

Aspekte - ZDF, 22.05 Uhr

nun weiträumige Panoramen mit antiken Ruinen und Skulpturenfragmenten, die eine abgründige Stille und Magie verbreiten.

Seitdem wurde Edgar Ende, der inzwischen nach München übergesiedelt war, zu einem Surrealisten eigener Prägung. Wie seine beiden gro-Ben Vorbilder de Chirico und Magritte bediente er sich dabei der Methode der Konfrontation und Verfremdung isolierter Dinge und Gestalten. Kausale Sinnzusammenhän-

ge wurden durchbrochen, um das Rätselvolle und Hintergründige der autonomen Existenz von Figur und Gegenstand aufzuzeigen. Die Isolation und Verfremdung ließ die Dinge plötzlich komplexer und realer erscheinen als in der Wirklichkeit. Sie werden nun überwirklich, surreal, surrealistisch im Wortsinne. In München erregten Endes surrealistische Bilder starkes Aufsehen, als sie 1933 in der "Neuen Sezession" und 1934 bei Günther Franke zum ersten Mal ausgestellt wurden.

Während der Nazizeit malte Edgar Ende in aller Stille unbeirrt in dem ihm eigenen Stil weiter. In Deutschland stellte er nicht mehr aus, und in zehn Jahren verkaufte er kein einziges Bild. Als er aus dem Krieg zurückkam, gehörte er zu den ersten, die eine Kontinuität der deutschen Moderne über die Zeit der Verfemung hinweg sichtbar machten. Als Mitbegründer der "Neuen Gruppe" und Mitgestalter der alljährlichen .Großen Münchner\* bemühte er sich

besonders um eine Stärkung der kleinen Enklave der deutschen Surrealisten mit Mac Zimmermann und Leo Craemer.

HANNS THEODOR FLEMMING

### **KRITIK**

#### Bremer Stil

**W** er hätte das gedacht! Die präzi-se Fallstudie, die Guy de Maupassant - ein subtiler Erzähler, der gleichsam die Psyche eines Schmetterlings hätte analysieren können – in seiner ganze zwölf Druckseiten langen Novelle Mademoiselle Fiffi lieferte, sie verkommt bei Radio Bremen und einem Regisseur wie Karl Fruchtmann zum plumpen Angriff auf Soldatentum überhaupt. Nicht der junge Adlige, der seinen gefährdeten Feminismus in sadistischem Männlichkeitswahn kompensieren muß, ist sein Thema: Einen schier perversen Offiziersstand beschreibt er, davon der Gebete singende Major nur der groteske Gipfel ist. Mit Sätzen, die überall anders stehen, nur nicht bei Maupassant. Dem Geist der Vorlage und der Zeit kommt er zwangsläufig nicht auf die Spur: Wie bei Goethe ist es des "Herren eigner Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln". Wissenschaftler würden das "Geschichtsklitterung" nennen. Da es sich aber um "Kunst" handeln soll. spricht man vor dieser unsäglichen Produktion vielleicht besser von Bremer Stil. KATHRIN BERGMANN

10.23 Hitparade 11.10 Ele Müscher in New York

Immer wieder malte Ende Visionen der Angst und der Sehnsucht, der Hoffnung und des Grauens, in denen Traumgesichter eine unheimliche Realität gewinnen. Schon 1933 entstanden Bilder, auf denen - wie in den viel späteren Filmen von Cocteau - menschliche Gestalten aus den Wänden hervortreten und ahnungslose Passanten erschrecken, oft mythologisch oder romantisch verklärte "wunderbare Fischzüge durch den Traumozean des Unbewußten" (G. F. Hartlaub). Mit ihrer Phantastik kontrastiert eine bewußt karge Palette, die graue, braune und neutral wirkende Farbtöne bevorzugt. In fast allen Werken von Edgar Ende spiegelt sich die Verlorenheit des Menschen im leeren Raum und die Sehnsucht, sie aus eigener Kraft zu überwinden.

14,50 Die Beise von Charles Datwin

16.26 Schneewellichen und Resenre 17.25 König Kleiner Nikolaus

Amerikanischer Spielfilm (1965) Mit Alain Delon, Dean Martin

Wenn die Modres kommen in den Dörfern der Hochlandindid-ner der pervonischen Anden at-

beiten Frauen als Pfarrer. Die jun-gen "Madret" gehören einem Or-den ah, der von einer Deutschen

gegründet wurde.

22.39 Bericht aus Bonn
Themen: "DDR" stoppt Asylantenstrom. KVAE in Stockholm. CDU
und CSU auf der Suche nach ge-

Heut' abend ....
Gast: Michael Schanze

insamen Programmformein

Englischer Fernsehfilm

15.50 Tagesschoo 16.00 Mickey and Denaid-Show

20.00 Tagesschau 20.15 Zwel tolle Kerie is Texas

Gott und die Welt

17.45 Tagesschau 17.55 Regionalprogra

WEST

13.09 Telekolleg II 18.50 Der Regembogenp 19.08 Aktselle Stunde 28.09 Togesschau 28.15 Die Löwen von Eto 21.05 Bilderfür (1). Malpani der Stern 21.00 Bilderfiet (1).
Malerel der 80ger Jahre
21.45 Zug um Zug
22.15 Page 1184
25.00 Deckesgelberger
0.00 Schach-WM 26
0.30 Nachrichten

NORD

12.00 Die Bremer Studimusikanten 12.30 Pull Höuse 19.15 Kindetarbeit in der Dritten Welt Bericht von Go 20.00 Tagesecha 20.15 Max-Eater Tiger in India 21.60 Lindonstrate

21.50 Lindonstrane 21.50 Kompf den Ai 21.55 Talk-Show 25.55 Schock-WM '8 8.95 Nochrichten HESSEN

18,00 Kleiner König Kalle Wirsch 18,52 Treffpunkt Airport 19,30 Hassanschon Ab 20.00 Uhr: wife NORD SÜDWEST

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 12.10 Prilier war ich ein fescher Kerl 12.55 Presseschou i.a Tagerschau

> 15.15 Programmverschau 13.20 Internationale Deutsche Tennie Viertelfingie live

15.40 High Society
Amerikanischer Spielfilm (1921) Mit Harold Lloyd, Mildred Davis ... und was man daraus machen

kcim 17,00 keete / Aus den Ländern 17,15 Tele-lähistrierte 17,45 Robin Hood Herr der Bäume – Teil 1 Anschl.: haute-Schlogzeilen 18.29 Robin Hood Herr der Baume - Teil 2

Frankreich: Hauptstadt der Angst und weitere Berichte aus Israel Niederlande und USA

Niederlande und USA
20.15 Der Alte
21.15 Der Sport-Spiegel
Es ist nicht blies Golf, was glänzt
21.45 heute-jobrnál
22.95 Aspekte
22.45 Die Sport-Reportage
Mit Rolf Kramer
23.15 Gefährliche Regegnung
Amerikanischer Spielijikm (1944)

Herzschläge Amerikanischer Spielfilm (1979) Nach dem Roman "On the road" (1957) von Jack Kerouac Regie: Fritz Long

### Ш.

Mit Professor Hons Haber 18,36 Peter backt Plätzchen 18,36 Mr. Merlin 18,88 Schlogzellen 19,80 Abendschau/Regional 19,26 Sandardanchen 19,28 Interentionales TV-Kochbuch 19,98 Interentionales TV-Kochbuch 17.39 Internationals 17-Accepted 19.45 Zwięchen Zwiebel und Zweife 29.15 Welte Squaw im Oglota-Land 21.90 Aktueli/Neues 21.15 Kelturszene/Kopinoß

21.45 im Gespräck Wolfgang Altenburg, Generalin spekteur der Bundes 23.88 Die Abenteuer des

novsky 25.55 Nachrichten BAYERN

18.15 Bayen-Report 18.46 Rendschau 19.00 Partieles zur Wahl 19.65 Unser Land 19.65 Geld regiori die Welt Schwedischer Fernsehi 29,40 Das Labon an den Fl 21,16 Ansichtskarten Festung Königsteln 21.25 Z. E. N.

21.30 ft E.R. 21.36 Rundschau 21.35 Past wia im richtig 22.35 Pierr 22.35 Sport 22.35 Das Brücke-Museu 23.35 Schach dem Weltu 0.05 Rundschau

The officer

15.50 Rougi oder die Gebert 17.00 Dektori 18.00 Hotole Lucy 18.00 APF blick 18.46 Beck Rogers 19.46 Zwei in einem Auto Österr, Spielfilm (1951)

Mit Hans Moser **刘亚从于时**战 27.20 Sveta-Tdikshow 28.20 Chicago 1980 Elicamiga Banditen 0.10 APF blick 0.28 Catherine & Co. Franz-Ital, Spielfilm (1975)



Regie: Michael Bolsrand

17.00 Nachbar Beropa 19.45 Rückblende Johann Peter Hebel 20.00 Tagesschau 20.15 Die Priwalowschen Millian Beginn der sechstelligen Fe

Regie: Jürgen Roland 22.16 Zuzie Franz.-ital. Spielfilm (1960) Regie: Louis Malie



18,00 Mini-ZIB 18.15 Computer-Com 18.30 Tips & Treads 20.15 Zur Soche 21.15 Zeit im Bild 2 21.35 Kelturjoerna! 21.35 Kelturjoerna! 21.45 Evangelisches Tage 22.05 Kettan ermittelt 25.06 Palast der Träume reigst der Träume Aus der Geschichte des Kinos



18.15 Club-Hits/Regional 7 18.35 Heiso la Amerika 18.53 7 vor 7 19.32 Kintchen 19.30 Kinoparade Zuschauer wählen per Telefon (80352/13 21) Die Unversöhnliche Ital.-span. Spielfilm (1966) Ich will leben

Osterreich. Spielfilm 21.90 RTI-Spiel

Segeln lernen. Segeln

erleben: 4 Yachtschulen des DHH

27.00 Kit-Spres
22.05 Popeys
22.16 Popcom and Popsika
Deutsch-unger, Spielfilm (1984)
22.45 Sender mit drai Buchstoben
25.35 Wetter/Horoskop/Batthepfer)
25.45 Wellistreet Final

- Deutscher Hochsee-

Glücksburg/Ostse

Hochsee-Törns: Nord-/

Ostsee und Mittelmeer.

sportverband

"HANSA" e.v. – in:

Steinhuder Meer Prien am Chiemsee Elba/Mittelmeer Alle Segelscheine.

#### der Bevölkerung mit zu prägen. Trotz vieler, teilweise skurriler neuer Wortschöpfungen - Pfeifer nannte als Bei-

Beamte brauchen Medien als Dolmetscher in die Gemeinsprache

Wer ein zweijähriges Schwein stiehlt, muß zwanzig Mark Bu-Be zahlen." So konkret formulierte Strafbestimmungen gehören längst Großvaters Zeiten an. An die Stelle des "zweijährigen Schweins" ist die fremde bewegliche Sache" getreten. Die Gesetzestexte sind abstrakter geworden, allgemeingültig müssen sie sein. Grund für Bundespräsident Richard von Weizsäcker, auf dem letzten Juristentag von den Gesetzesmachern mehr Verständlichkeit zu fordern. Und Grund für den Deutschen Beamtenbund, sich mit der "Sprache als Medium und Verständigungsmittel zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Öffentlichkeit" zu befassen.

So lautete das Thema eines Symposiums, bei dem die Medien als "Dolmetscher" des lästigen Fachchinesisch um Hilfe gebeten wurden. Das Verwaltungsdeutsch sei häufig eine Eingeborenensprache im Paragraphen-Dschungel\*, beklagte Anton Pfeifer, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft. Die Journalisten müßten die Aufgabe überneh-

Fachchinesisch im Paragraphen-Wald Wissenschaft und der Gemeinsprache zu vermitteln.

Ihnen komme zugleich die Verantwortung zu, das Sprachbewußtsein spiel das Wort "Minuswachstum" werde unsere Sprache "eher ärmer als reicher". Immer häufiger greife man auf Kürzel und standardisierte Formeln zurück. Das Sprachvermögen verkümmere.

Pfeifer warnte davor, im Hinblick auf die Sprachbildung die Funk-Medien als einen adäquaten Ersatz für die Print-Medien anzusehen. Die sprachliche Ausdrucksfähigkeit werde sehr viel besser durch "Wort und Schrift als per Bild" gefördert: "Bil-

der sind kein Substitut für Sprache". Udo Kölsch vom NDR wehrte sich dagegen, die Medien bei dieser Bildungsaufgabe zu überfordern. Im Tagesjournalismus fehle nicht selten schlicht die Zeit zu ausgereiften Formulierungen. Außerdem hänge die Verständlichkeit nicht zuletzt auch vom Rezipienten ab. "Viele Zuschau-

men, zwischen den Fachsprachen der er schalten innerlich ab, nur weil sie sich über den Anfang einer Sendung geärgert haben." Faire Berichterstattung ist also gefragt, wenn sie verständlich sein soll.

Auch Chip-Chefredakteur Reiner Korbmann betonte die Bringschuld" des Journalisten. Als "Verpackungskünstler" müsse er seine Botschaft so interessant machen, daß Hörer, Zuschauer und Leser sich angesprochen fühlen: "Am Schluß muß der Rezipient lachen oder weinen, nur gähnen darf er nicht."

Der Heidelberger Professor Günter Öhlschläger erinnerte an die Bringschuld auch der Wissenschaftler. Manch einer von ihnen arbeite nach dem Motto: "Wenn etwas wissenschaftlich substantiell sein soll, muß es sprachlich dunkel sein." Und Hartwig Kalverkämper von der Universität Freiburg hob die Transparenz der Wissenschaft sogar in den Rang einer moralischen Forderung. Nur dann könne Wissenschaft dem Menschen dienen, wenn ihre Chancen und Risiken der Öffentlichkeit bekannt seien.

CHRISTIAN GEYER

# Weltrang

Tach 22 Jahren erhielt ein Deutscher 1985 wieder den Nobelpreis für Physik: Klaus von Klitzing. Ein Jahr zuvor wurde der deutsche Molekularbiologe und Immunologe Georges Köhler mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Zwei Ereignisse, die zeigen: deutsche Wissenschaftler sind in wichtigen Disziplinen wieder mit vorn in der Welt.

"Weiter mit vorn bleiben!", das muß jetzt die Devise sein. Dabei ist eine intensive Förderung wissenschaftlicher Begabungen ebenso wichtig wie eine leistungsorientierte Spitzenforschung.

er Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, die Gemeinschaftsaktion der Wirt-

An den Stifterverband für die

Brucker Holt 56 - 60 · 4300 Essen 1

Deutsche Wissenschaft e.V. unter-

Ich möchte den Stifterverband für die

stützen. Bitte schicken Sie mir Infor-

mationsmaterial über seine Arbeit.

Deutsche Wissenschaft e.V.

Lehre mit insgesamt 1.5 Milliarden Mark unterstützt. Begabtenförderung und Förderung der Spitzenforschung hatten dabei Vorrang. So soll es auch künftig sein. Damit Wissenschaft und Wirtschaft miteinander vorn bleiben. Helfen Sie uns dabei!

schaft, hat seit 1949 Forschung und

### Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft

Name Straße

PLZ/Ort

# oder Telefon: (040) 44114250 Sicherho

Bitte Jahresprospekt anfordern bei:

DHH, Postfach 13 20 34, 2000 Hamburg 13

Können Sie als Diplom-Ingenieur (TH/TU) der Fachrichtung Verfahrenstechnik oder Chemieingenieurwesen chemische Verfahren und Anlagen sicherheitstechnisch überprüfen? Ihre Aufgabe wird es auch sein, Betriebsleiter und planende Ingenieure zu beraten sowie in Gremien mitzuarbeiten extern und innerhalb eines Weltunternehmens der chemischen Industrie.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 20. September, in der BERUFS-WELT, dem großen Stellenteil der WELT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

#### Elfriede Krawinkel geb. Ihlenfeld † 16. September 1986

Im Namen aller, die ihr nahestanden Dr. Hartwig Ihlenfeld



Markgräflerland Telefon (0 76 35) 10 92 **Badische Weine** 

direkt vom Erzeuger Trockene Weine Blankenhorn's Nobling-Sekt Brut

Geschenksendungen Südafrikanische Weine Fordern Sle unsere Preisliste an.

GGI DSCHARUCK aus Nachlaß preiswert abzuge-ben. Ang. unt. R 5018 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Konto-Nr. 2045151 Deutsche Bank Düsseldor

Vermietung/Verkauf

DEUTSCHE FLUG-AMBULANZ

Düsseldorf-Flughafen

Notruf 0211/431717

Hilft im In- und Ausland

SPENDENKONTO

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken!

SUDDEUTSCHE ZUCKER-AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM unsere Aktionäre zu der

am Freitag, dem 31. Oktober 1966, um 11.00 Uhr im Stamitzsaal des Rosengartens in Mannheim, Friedrichsplatz, stattfinden

ordentlichen Hauptversammlung

**TAGESORDNUNG** 

 Vorlage des festge 1985/86 2. Verwendung des Bi

3. Entlastung des Vorstands 4. Entlastung des Aufsichtsrats

5. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1986/87 Die ausführliche Bekanntmachung der Tagesordnung mit Vorschlägen zur Beschlußfassung ist im Bundesanzeiger Nr. 174 vom 19. September 1988 abgedruckt. Wir bitten, dieser Bekanntmachung Einzelheiten über die Tagesordnung und über die Hinterlegung von Aktien zur Teilnehme an der Hauptversammlung zu entnehmen. Letzter Hinterlegungstag ist der

Mannheim, im September 1986

# will gehalten sein

### Erfolg mit Klamotten

A second

1 1 1 1 1

7:- 4.5

- A. C. C.

egs - Hört man zur Zeit in Österreich die Tiraden mancher "fortschrittlicher" Schriftsteller, so stellt sich unwillkürlich die Frage: In welchem Zeitalter und auf welchem Planeten leben wir eigentlich? Da trat in einer Diskussionsrunde des österreichischen Fernsehens Peter Turrini auf, schwafelte von der "faschistischen Gefahr" in Wien und von den Nazis, die da, von Kärnten kommend, auf dem Marsch seien. Eine ganze Kaskade schwerster Beschuldigungen, Beschimpfungen samt Beleidigung des amtierenden Staatsoberhaupts ergoß sich über die Mit-Diskutanten. Zwischendurch zog sich der Barde auch noch vor laufenden Fernsehkameras den Pullover aus und schwärmte von der "Arbeiterbewegung" und vom ...Antifaschismus"...

An diesem Fernsehabend wiederholte sich exemplarisch das altbekannte Spiel, das radikale Schreiber mit gemäßigten Mit-Diskutanten und Zuschauern aufführen: Da wird zunächst alles, was da kreucht und fleugt, als "faschistisch" und "nazistisch" bis "neo-nazistisch", "antisemitisch" und "fremden-feindlich" abgestempelt Dann wird der "Kampf gegen den Faschis-mus" auf die Tagesordnung gesetzt - wobei jeder, der es wagen sollte, am Sinn eines solchen retrospektiven Kampfes im Jahre 1986 angesichts ganz anderer Menschheitsprobleme und angesichts eines geordneten demokratischen Staates zu zweifeln, selber Gefahr läuft, als ...Faschist" dazustehen

Der hochsubventionierte, von den Medien gehätschelte Turrini. der sein Geld damit verdient, daß er seine Mitmenschen als Faschisten" beschimpft, kann jederzeit damit rechnen, daß niemand es wagt, ihm zu widersprechen oder ihn auch nur wegen seiner schlechten Manieren zurechtzuweisen. Auch die Wiener Diskussionsrunde saß erstarrt da und brachte nur zögernde Einwände gegen die Weltsicht des Meisters zutage, der uns das Kunststück vormacht, sich unermüdlich als von den "Faschisten" verfolgt darzustellen und gleichzeitig glänzend davon zu leben.

Wäre es nicht an der Zeit, ihm und seinen Freunden das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern zu

Gründgens', Faust" war der größte Hit – Kommt die Literaturplatte wieder?

### Beim Joggen Buddenbrooks

Schallplattengeschäfte bringt. Aber

natürlich nicht in den Buchhandel,

wo dieses Produkt auch angebracht

wäre. Warum? Für ein Buch zahlt

man in jedem Laden den gleichen

Betrag. Bei der Schallplatte haben

wir aber keine Preisbindung. Dazu

kommt, daß sie oft nur lustlos in die

tote Ecke gestellt werden, wo sei kein

Mensch findet. Dabei ist die Sprech-

platte eigentlich die Feder am Hute

Die Plattenfirmen sind Industrie-

eines Schallplattenunternehmens."

unternehmen. Sie wollen und sollen

Geld verdienen, und dieses auch wie-

der vom Käufer hereinholen. Das ist

aber bei der Literatur - nach Bran-

chenbekundungen – angeblich kaum

möglich. Gleichwohl gibt es Spitzen-

reiter. Bei den Sprechplatten sind

und bleiben es "Faust I" und "Faust

II" mit Gründgens, von denen bisher

rund 100 000 Exemplare verkauft

wurden. Auch Loriot verkauft sich

gut. Aber Ingeborg Bachmann oder

Die Polygram Klassik mit ihren La-

bels Deutsche Grammophon Litera-

tur. Heliodor Bibliothek und Teilen

der österreichischen Literatur Ama-

deo hat noch den größten Sprechplat-

tenfundus in ihrem Gesamtkatalog.

Andere große Anbieter wie die EMI

Electrola (Ausnahmen bilden die

österreichischen Preisser Record-

Wortplatten im EMI ASD Auslands-

programm), die Ariola/Eurodisc oder die Telefunken/Teldec haben nur ein-

zelne Wortproduktionen im Angebot.

Gerade die Ariola/Eurodisc der Ber-

telsmann-Gruppe müßte sich als drittgrößter Plattenanbieter nach

CBS und Warner allein schon durch

ihre vielfältigen Bucherzeugnisse da-

zu verpflichtet fühlen, Literaturplat-

In dieses nicht gerade lukrative Ge-

schäft versuchen Kleinverlage und

mittelständische Firmen vorzusto-

Ben. So hat Koch-Records ein volks-

tümliches Hörspiel, den "Brandner

Kaspar", sowie eine deutsche LP von

Ruth Rex im Programm, die Shake-

speare-Sonette im Sprechgesangstil

vorträgt. Aulos-Schallplatten, Vier-

heit in Hamburg vor zehn Jahren.

treffen geladen worden. Ein Zuhörer

trat nach Goldings Referat über neue

Wege in der angelsächsischen Litera-tur auf den Schriftsteller zu und er-

klärte ihm, laut eines biografischen

Lexikons sei er doch bereits längst

tot. Dies amüsierte den Autor zwar

einerseits, andererseits aber habe ihm

diese Bemerkung auch zu schaffen

gemacht. "Ich erkannte plötzlich, daß

ich mich zu lange in einen Elfenbein-

turm zurückgezogen und nichts mehr von mir hatte hören lassen", sagte er.

"Der Ruhm eines Schriftstellers ist

eine heikle Sache. Schweigen ist in

Zurückgekehrt von Hamburg in

sein gemütliches Haus in der Nähe

von Salisbury, wo Golding nach dem

Krieg "ohne viel Vergnügen" an einer

Schule unterrichtete, begann er wie-

der zu schreiben. 1979 erschien sein

Werk "Darkness visible", und ein

Jahr später kam sein Roman "The

rites of passage" heraus, die Chronik einer teils heiteren, teils tragisch-dra-

matischen Schiffsreise von England

nach Australien im vorigen Jahrhun-

diesem Falle nicht immer Gold."

Der Literatur-Nobelpreisträger Golding wird 75

Sichtbare Finsternis

ten herauszugeben.

Arthur Schnitzler?

S prechplatten führen wir nicht. Mit denen ist doch kein Geschäft zu machen!" Kopfschüttelnder Ausspruch einer Schallplattenverkäuferin in einem sogenannten Fachgeschäft. Da steht er nun, der Kunde, und kommt sich ob der Reaktion der Verkäuferin so vor, als habe er ihr einen unsittlichen Antrag gemacht.

Früher war das noch so: Da wurde

nur zu besonderen Anlässen musi-

ziert, da war die Sprache, da war das Wort neben den Geräuschen in der Natur das, was die Menschen befähigte, Unterhaltung zu üben. Heute verkommt die Sprache, das Wort, immer mehr - wie uns das schweigsame Beisammensein ganzer hörgeschädigter Disco-Generationen lehrt. Mehr noch: Viele sind abhängig geworden von akustischen Hintergrundreizen, die sich in ständiger Musikberieselung niederschlagen. Mit Hintergrundmusik kann man arbeiten, bei Sprechaufnahmen nicht. Sie fordern den ganzen Zuhörer mit allen Sinnen. Mit anderen Worten: Die Sprechplatte verdammt zum Zuhören - eine Zeitspanne, die in der Hektik unserer Tage kaum aufgebracht wird.

Anders in Amerika. Dort joggt die Nation durch die Grünanlagen mit Tolstois "Krieg und Frieden" im Ohr. Via Kassette und Walkman ist das möglich. Dies bedeutet, daß dort ganze Romane, auf mehrere Kassetten verteilt, produziert und gekauft werden. Aber bei uns? Würden wir uns eine Buddenbrooks"-Kassette kaufen? Entspräche das überhaupt dem deutschen Verbrauchergemüt?

"Cottas Hörbühne" startet zur Frankfurter Messe

Diese Überlegungen scheinen den Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, nicht daran zu hindern, in diesem Herbst eine Kassettenedition unter dem Namen "Cottas Hörbühne" herauszubringen. Hörspiele von bekannten Schriftstellern, namhaften Regisseuren und Darstellern aus den Bereichen klassischer wie moderner Literatur, Krimi und Science-fiction stehen auf dem Angebot. Hörspiele aus den Archiven der deutschen Sender von Goethe bis Borchert, von Dürrenmatt bis Woody Allen. Ob man diese Kassetten demnächst im Schallplattenhandel finden wird?

Sicherlich eher im Buchhandel!

wie Bernd Plagemann, Leiter der Poduktionen und literarischen Chansons. Und Mikulskis Zvx-Records halygram Klassik, meint: "Die Crux ist, die Wortproduktionen werden im ben eine Kleinkunstreihe aus der Schallplattenfachgeschäft verkauft, Taufe gehoben. Dies sind nur einige wo man in erster Linie Musikplatten Beispiele, da man nicht jeden Verlag mit nur einer Wortplatte/Kassette umsetzt. Wir haben zwar zum Glück einen großen Musikvertrieb, der auch nennen kann. die Sprechplatten in sämtliche Ein Großer unter den Kleinen ist

der Rillenschlange-Medienverlag, der seit Jahren auf dem Gebiet der Kabarett-Wortprogramme bisher 19 LPs veröffentlichte. Bonewitz, Dudenhöfer, T. C. Breuer, Stefan Walz, Thomas Freitag und mehrere Else-Stratmann-LPs von Elke Heidenreich (der Renner des Labels) sind im Programm des Verlags zu finden.

Mit Klaus Jürgen Wussow an die schnelle Mark

Zum schweren Geschäft mit der leichten, manchmal auch schwer verdaulichen Kabarettkost der 80er Jahre, meint Rillenschlange-Geschäftsführer Peter Braukmann: \_Heute ist das Schallplattengeschäft orientiert auf die schnelle Mark, die durch Rock- und Pop-Produktionen erzielt wird. Das heißt, daß das Standardprogramm, das anspruchsvolle Entertainment wie auch Liedermacher und Wortplatten nicht mehr so stark wie früher mit Hilfe der Promotion an den Händler und somit an den Käufer gebracht werden."

Klappern gehört zum Show-Handwerk. Im Falle der Literaturprogramme aber wird nicht einmal geklopft. Die interessantesten Polygram-Klassik-Ankündigungen für den Herbst/ Winter 86 nimmt man kaum wahr: ein Doppelalbum zur 750-Jahr-Feier Berlins mit O. E. Hasse, Grete Weiser, Rudolf Platte und Theo Lingen. Stichwort: "Und so komm' ma aus der Freude ja nich raus". Für 1988, zum 200. Geburtstag Eichendorffs sind Auszüge aus dem "Leben eines Taugenichts" geplant - mit Klaus Jürgen Wussow.

Schöne Pläne, die die Kunst des Hinhörens wiederbeleben könnten. Vielleicht wird eines fernen Tages doch noch wieder der in den 70er Jahren eingestellte Bielefelder Sprechplatten-Spezialkatalog aufgenommen. Er umfaßte damals 216 Seiten. Anno '86 ist er im Klassikkatalog als Anhängsel auf elf Seiten zusammengeschmolzen. ROLF PETERS

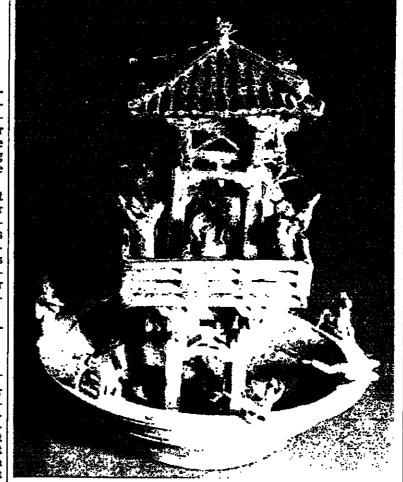

Pavillon auf dem Wasser. Chinesische Terrakotta (öst). Han-Dynastie)

Venedig: Das alte China präsentiert seine Schätze

### Milch für die Geister

m Dogenpalast von Venedig kann I man jetzt das Staunen nachempfinden, das aus Marco Polos Reisebericht "Il Milione" heraustritt. Und auch die Verzauberung, die der erste europäische Reiseberichterstatter in China erlebte und vor fast 700 Jahren im Gefängnis zu Genua niederschrieb. Denn die zweite der großen China-Ausstellungen in der Lagunenstadt. "China in Venedig" mit dem Untertitel Die chinesische Zivilisation von der Dynastie der Östlichen Han bis zu Marco Polo 25-1275°, führt uns in die höchste Blütezeit des Reichs der Mitte.

Die 141 Kunstwerke und Objekte aus dem Pekinger Museum für chinesische Geschichte sind ein jedes ein Unikum an historischer oder kunsthistorischer Bedeutung. Das Staunen beginnt schon im ersten der 15 Säle. den Privatgemächern der Dogen, vor einem riesigen Flügeldrachen aus Stein, der vage an den Markuslöwen auf der Piazetta vor dem Portal erinnert. Er ist geheimnisvoll, aber nicht fremd, und ebenso geheimnisvoll, aber höchst lebendig, oft heiter und unserem Kunstempfinden ganz nah sind fast alle Objekte. Sie stehen, in warmes, rosa Licht getaucht, in ovalen, kugel- und feuersicheren Vitrinen, die erlauben, sie von allen Seiten zu betrachten.

Die meisten haben China zum ersten Mal verlassen und sind erst kürzlich ausgegraben worden. Denn sie stammen aus den unterirdischen Mausoleen von Herrschern und hohen Funktionären, denen man auf die Reise ins Jenseits en miniature mitgab, was sie im Leben gebraucht und geliebt hatten. Zur Zeit der Kaiser und des Ahnenkultes durfte man die Ruhe der Toten nicht stören. Erst die Volksrepublik China begann mit archäologischen Grabungen und kann nun mit ständig neuen, sensationellen Funden die Vergangenheit rekonstruieren. Vom Alltag bis zur Form der Holzhäuser und Tempel.

Vor allem die Dynastie der östlichen Han (25-220 n. Chr.) füllte die Mausoleen mit den Abbildern von

Häusern, Festungen, Pagoden in Keramik, mit kleinen, von Leben guillenden Szenen, wie dem Haus, in dem Musikanten für einen Tänzer aufspielen. oder dem Herd, auf dem Mäuse zwischen den Töpfen krabbeln.

Die Eleganz und Raffinesse der Figuren aus Stein und Keramik, die zur Zeit der Nord- und Süddynastien der Wei und Jin (221-580) vom Einzug und der Verbreitung des Buddhismus künden, kulminiert in den dreifarbigen Terrakottagestalten der Tang-Dynastie (581-960), unter der zum ersten und fast einzigen Mal in der chinesischen Kunst die Frau eine wichtige Rolle spielt. Die Frauenfigürchen mit den runden Kindergesichtern tragen – so erklärt der Katalog - vermutlich die Züge von Yanh Guifei, der Favoritin des Kaisers Xuan Zongh. Sogar die Polospieler scheinen Frauen zu sein. Ihre stämmigen Pferde mit den edlen kleinen Köpfen könnten von Marino Marini stammen oder Vorfahren der schneeweißen Stuten sein, von denen Marco Polo erzählt, daß man ihre Milch den Geistern des Himmels und der Erde zum Trank bot.

Buchdruck, Schießpulver, Kompaß: Diese drei Erfindungen haben schon das Gesicht der ganzen Welt verändert", schrieb Francis Bacon 1620 und wußte nicht, daß noch viele andere weltverändernde Erfindungen, das Papier zum Beispiel und der Seismograph, aus China stammen. Im Palazzo Ducale sind sie alle, zum Teil in Rekonstruktionen, zu sehen. Samt dem Kompaß, auf dem der grüne Drache den Östen anzeigt, der wei-Be Tiger den Westen, der Scharlach-Vogel den Süden und der Geheimnisvolle Krieger den Norden. Die Druckplatte der ersten Banknoten aus dem Jahr 1215 enthält Wert, Ort, Datum sowie Androhung der Todesstrafe für etwaige Fälscher. Denn streng waren die Herrscher des Reichs der Mitte, unnahbar wie der riesige hölzerne Buddhakopf, der den Besucher im letzten Saal entläßt. (Bis 1. März 1987, Kat. italien. u. engl. 25 000 Lire)

MONIKA von ZITZEWITZ

Peter Palitzschs Versuch mit Sean O'Casev

### Das Echo des Käptns

m Schluß hat er vollends jeden Am Schluß nat er vollends jeden Boden unter den Fußen verkoren. Vom Alkohol benebelt, findet er keinen Halt. Barfuß torkelt er von einer Ecke in die andere. Sein Schicksal, so scheint ihm, schlägt hohe Wellen. Wie auf dem Seelenverkäufer, der ganz verloren während der Aktpausen die blauen Weiten der Brecht-Gardine ziert, sucht "Käptn" Boyle seinen Kurs. Aber es gibt kein Steuerrad. Und die Mannschaft, die ist längst vom Deck, der Sohn von einem Killerkommando erschossen, die Tochter von einem Lehrer schwanger, die Frau bei ihrer Schwester. Hin- und herschwankend, werden seine Worte immer einsilbiger. Vielleicht begreift er eines Tages, was die Stunde geschlagen hat.

Peter Palitzsch, als Gastregisseur an das Schauspiel Stuttgart zurückgekehrt, das er von 1967–1972 geleitet hat, läßt seiner Phantasie freien Lauf Denn auch wenn er Sean O'Caseys Tragödie "Juno und der Pfau" mit einer detailverliebten, atmosphärischen Genauigkeit inszeniert, wagt er doch immer wieder spielerische Durchbrüche, die dem Drama eines gepeinigten Volkes eine ganz eigene Dimension der Menschlichkeit erlaubt. Indem Palitzsch den erbarmungslosen Ernst des irischen Bürgerkrieges in der persönlichen Pro-blematik des sauf- und sangesfreudigen Boyle widerspiegelt, macht er sich die Erkenntnis O'Caseys zu eigen, der 1924 in einem Aufsatz einmal geschrieben hat: "Lachen ist das laute Echo eines Seufzers, Seufzen das schwache Echo eines Gelächters."

Dabei beschönigt Palitzsch nichts. Auch wenn seine Aufführung eine altersweise Gelassenheit besitzt, wenn sie in der verwinkelten Enge zwischen Hausaltar, Kochnische, Fenster und Tür immer wieder Augenblicke einer geradezu körperlichen Ausgelassenheit entdeckt, dringen die Spitzen der Wirklichkeit verletzend bis ins Zimmer, in das sich die Familie, eine unverhoffte Erbschaft feiernd. zurückgezogen hat. Doch der Traum ist bald vorbei. Stück um Stück wird das Glück auf Pump wieder von den beiden Möbelträgern aus dem Haus geschafft.

Ein Stück Realität, beschrieben 1922. Palitzsch holt sie zurück ins Theater, ohne deswegen auf das Theater zu verzichten. Er gibt ein Beispiel, zeigt, wie sich Boyle (Ulrich Wildgruber, wie er leibt und lebt) krankhaft in seine eigene Untätigkeit verkriecht, um sich nur ja nicht der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit stellen zu müssen, während sich seine Frau, die göttliche Juno (ganz herrlich in ihrer kleinbürgerlichen Geschäftigkeit, aber großherzigen Nachsicht: Christa Berndl) für ihn abrackert. Er läßt spielen, kontrolliert und gelöst, ernsthaft und heiter, ernüchternd und berauschend. Unterstützt von einem persönlichkeitsstarken Ensemble, gelingt ihm ein großer Abend - wie einst zu Palitzsch' Zeiten. HARTMUT REGITZ

#### **JOURNAL**

Grünes Licht für deutsche Spitzenforscher

Die Arbeitsbedingungen in der Grundlagenforschung, speziell für Spitzenforscher, müssen verbessert werden. Das erklärte jetzt in Bonn Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber. So sei etwa ein Modeliversuch angelaufen, der zum Ziele habe, Institutsleitern die Möglichkeit zu geben, die ihnen zugewiesenen Gelder optimal für Forschungsarbeiten zu verwenden, ohne vorher alle möglichen Genehmigungen einholen und Kontrollverfahren abwickeln zu müssen. Für die Leistungen von Spitzenforschern will man zudem "Freiräume für kreatives Forschen" schaffen. Dazu diene u.a. der "Förderpreis für deutsche Wissenschaftler", der 1986 erstmals vergeben wurde. Mit dem Förderprogramm von insge-samt 150 Mio. Mark sollen im Verlauf von neuen Jahren jährlich etwa zehn Forscher oder -gruppen Projektmittel bis zu einer Höhe von drei Mio. Mark erhalten.

"Horowitz-Time" in der Alten Oper

DW Frankfurt/M. Wladimir Horowitz wird erneut Deutschland besuchen. Er kommt am 16. November in die Alte Oper Frankfurt. Das Konzert, das zur üblichen "Horowitz-Time" am Sonntagnachmittag um 16 Uhr stattfindet, ist der einzige Auftritt des Klaviervirtuosen, der als der Welt berühmtester und faszinierendster Pianist gilt, in diesem Herbst in der Bundesrepublik. Der Vorverkauf für das Konzert, dessen Programm später bekanntgegeben wird, beginnt am 6. Oktober. Informationen: Alte Oper, Tel. 069 / 13400.

#### Mitglieder der Prager Jazzsektion verhaftet

Die Prager Staatssicherheit hat am 2. September Hausdurchsuchungen bei sieben Vorstandsmitgliedern der Prager Jazzsektion sowie eine Durchsuchung der Raume des Vereins vorgenommen. Karel Srp, Josef Skalnik, Wladimir Kou-til, Tomáš Křivánek, Ing. Čestmir Hunat, Milos Drad und Vlastimil Drda wurden am selben Tag verhaftet. Die Jazzsektion ist ein Teilverband des offiziellen Verbandes tschechischer Musiker und Mitglied der Internationalen Jazzföderation bei der Unesco. Sie hat mehr als 7000 vorwiegend jugendliche Mitglieder. Ihr wird "unerlaubte geschäftliche Tätigkeit" vorgeworfen, weil sie "ohne Bewilligung eine grö-Bere Menge von Publikationen herausgegeben und vertrieben" habe.

Wertvolle Fresken in Pompeji entdeckt

dpa, Pompeji Wertvolle Wandmalereien sind von italienischen und amerikanischen Wissenschaftlern bei Restaurierungsarbeiten im antiken Pompeji entdeckt worden. Die Wandmalereien waren auf einer verfallenen Mauer des Hauses des antiken Dichters Menander bislang von anderen Farbschichten überdeckt. Das Haus des Menanders, das um 250 v. Chr. erbaut wurde, gilt als eines der besterhaltenen Beispiele für die Wohnkultur der Reichen in der altrömischen Stadt.

#### Morgen in der GEISTIGEN WELT

.Was William Shakespeare und die Thermodynamik gemeinsam haben". Sind Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften immer noch zwei getrennte Kulturen? Von Wolfgang Wild.

Insel unterm harten Wind". Ulrich Schacht über Mon, die skandinavische Schwester Rügens.

"John Bray erreicht sein Ziel nicht mehr". Anne Uhde rezensiert Nadine Gordimers neven Roman aus dem östlichen Afrika.

Deutsches Bergbaumuseum mit Erweiterungsbau

hw, Bochum Die durch den Abbau von Bodenschätzen entstehenden Umweltprobleme wird das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum künftig in einem neuen Erweiterungsbau dokumentieren. Wie der Direktor des 1930 gegründeten Museums, Hans Günther Conrad, berichtete, soll der für 13 Millionen Mark errichtete Trakt dazu beitragen, "aktiv die Thematik Bergbau und Umwelt in den Vordergrund zu rücken." Neben gastronomischen Einrichtungen beherbergt die Erweiterung des nach eigenen Angaben weltweit bedeutendsten Montan-Museums auf insgesamt 1500 Quadratmetern auch die Abteilungen Arbeitssicherheit und Rohstoff-Veredelung. Blickfang der neuen Räume, die heute eröffnet werden, ist die älteste noch erhaltene Dampfmaschine des Ruhrgebiets, die von 1799 bis 1932 auf der Saline Unna-Königsborn arbeitete.

#### Die Erinnye im Schloß C trafferer Budgets wegen und vielleicht doch mit etwas zuviel Pa-Dauch, weil die Behörden fürchten,

Drottningholm: M. Hampe inszeniert "Idomeneo"

die vielen Vorstellungen führten zur geschwinden Abnutzung dieses völlig intakten Theatergebäudes von 1766, beschränkten sich die Novitäten der Sommerspiele des Drottningholmer Schloßtheaters dieses Jahr auf eine einzige Premiere, Mozarts

"Idomeneo". Michael Hampe schuf eine klassizistisch reine und klare, fast intime Vorstellung mit ruhig fließendem Rhythmus: Die Gestalten bewegen sich in schönen, fast choreographisch gebundenen Mustern über die Bühne, und die Szenen gleiten geschwind vor unseren Augen inemander hinüber, von einem Takte zum andern ohne Unterbrechung, so wie es nur in diesem Theater möglich ist.

Die Personenregie wird auch von einer gewissen ernsten Würde, einer bewußten stilisierten Steifheit gekennzeichnet: Die Darsteller kommen kaum zu großen Ausbrüchen – die stehen ja schon da in der Partitur. Ausnahmen gibt es doch: Elettras furchtbare Entladung vor Eifersucht am Ende des dritten Aktes; auch den - dankbaren – Sturmszenen mit dem Chor wurde eine ganz ungewöhnliche Lebendigkeit verliehen.

Die szenische Zurückhaltung spiegelt sich auch in den Bühnenbildern und Kostümen von Martin Rupprecht; auf einer Farbskala von silbergrau-schwarz bis braun-rotbraun wird diese Dampfung doch auf die Dauer etwas monochrom. Die Zusammenführung von der Antike und Jahrhundert zeigt sich in dieser Inszenierung jedoch glücklich.

Joseph Protschka war mit ausdrucksvoller, dramatischer Stimme ein glänzender Idomeneo. Seinem Ratgeber Arbace verlieh Lars Magnusson seinen hohen, biegsamen Te-nor. Sonst gehörte der Abend den Damen. Idomeneos Sohn Idamante wurde von Ingrid Tobiasson gesungen, mit warmer, reifer Stimme und überraschender Sicherheit beim Agieren. Die Ilia von Ann Christine Biel war eine sehr noble Prinzessin,

stellfarben in ihrem liebenden Glück. Gegen ihre Lichtgestalt stand Anita Soldhs in Schwarz gehüllte, wütende Elettra, von der furchtbarsten Eifersucht getrieben, in ihrer letzten gro

Ben Arie wie eine Erinnye. Arnold Östman vermied große Forteausbrüche, baute in Volumen und Tempi eine musikalische Struktur im Orchester auf, die völlig mit der Regiekonzeption übereinstimmte, jedoch nicht auf dramatische Akzente verzichtete.

Wer die allererste Opernversion eines "Don Giovanni" hören mochte, konnte die mittelalterliche Stadt Wadstena besuchen, etwa 200 Kilometer südwestlich von Stockholm am Wättersee gelegen. Seit 20 Jahren finden dort Sommerspiele statt, hauptsächlich Opernfrühwerken gewidmet, vielfach Funden aus italienischen Archiven. Für die Vorführungen – im großen Hochzeitssaal des Schlosses mit vorzüglicher Akustik – ist die internationale Wadstena-Akademie verantwortlich, die sich beson-

ders junger Sänger annimmt. Dieses Jahr wurde aus der Vatikanbibliothek Alessandro Melanis (ca. 1639-1703) "L'empio punito" wieder ans Tageslicht gebracht, einst von Exkönigin Christina von Schweden bestellt und nun "Don Juan 1669" genannt (die Jahreszahl der Uraufführung in Rom). Die jetzige Aufführung wurde für die Wadstena-Akademie ein bedeutender Erfolg, unter musikalischer Leitung von Anders Öhrwall, der auch für die musikalische Bearbeitung des Materials verantwortlich war, und mit dem künstlerischen Leiter der Akademie, Per-

Erik Öhrn, als Regisseur. Das Niveau der jungen Sänger war erfreulich hoch und in einem Fall sogar exzeptioneli: dem schwedischen Countertenor Mikael Bellini, der mit weicher und histvoll schöner Stimme den Don Juan/Acrimante sang. Dazu war seine intensive szenische Gestaltung überraschend fertig. Kaum zu glauben, daß dies Bellinis Bühnende-büt war. LARS HOLMERT

### **KULTURNOTIZEN**

"Kunst der Goethe-Zeit - Zeichnungen und Graphik" ist der Titel einer Ausstellung im Braunschweiger Herzog Anton Ulrich-Museum, die

bis zum 26. Oktober gezeigt wird. Die Budapester Oper hat einen neuen Direktor: den Komponisten Emil Petrovics.

Die \_11. Tage Alter Musik" in Herne sind in diesem Jahr vom 4. bis 7. Dezember dem Thema "Trompeten, Floten und Schalmeien" gewidmet.

Die Kunstakademie Düsseldorf erhält zusätzliche Räumlichkeiten: Die benachbarte, ehemalige Pfandleihanstalt wird für 5,5 Mio. Mark aus Landesmitteln umgebaut.

Rine "Woche der Popularmusik" veranstaltet der Deutsche Rockmusikerverband e. V. vom 13. bis zum 17.

Oktober in Lüneburg. Die Deutsche Dante-Gesellschaft hält ihre Jahrestagung vom 17. bis zum 19. Oktober in Krefeld ab.



Als schon Totgesagter zu höcksten Ehren: William Golding FOTO: DPA

Zu den liebsten Anekdoten, die dert. Dieses Werk, das von der Selbstfindung eines jugendlichen Helden L William Golding seinen Besu-chern erzählt, gehört eine Begeben-handelt und symbolisch den Prozeß der seelischen Reife vom Jüngling Dorthin war er zu einem Anglisten- zum Mann nachvollzieht, brachte Golding 1980 den "Booker-Preis" des

britischen Buchhandels. 1983 sprach ihm die Jury für den Literatur-Nobelpreis diese meistbegehrte Auszeichnung zu. Goldings Reaktion auf diese Ehrung war typisch für den Mann, der am liebsten bis zu zehn Stunden täglich an seiner Schreibmaschine sitzt und in seiner kargen Freizeit Blumen züchtet oder in seinem alten Jaguar durch die schöne Landschaft um Salisbury schaukelt: Er schloß sich in sein Haus ein und war nur mit Mühe zu bewegen, in den Medien zu seinem Preis Stellung zu nehmen.

Der Literatur-Nobelpreis für Golding war damals für viele Literaturkritiker eine Überraschung, ist aber letztlich im Hinblick auf das bisherige Gesamtwerk Goldings, der heute vor 75 Jahren in Oxford geboren wurde, nur gerecht. Er war gerade 43 Jahre alt, als er 1954 mit der utopischen Parabel auf die Unfähigkeit des Menschen, in Frieden und Toleranz zu leben, "Der Herr der Fliegen", Weltruhm erlangte. In diesem Roman, der unmittelbar nach einem Atomschlag auf einer einsamen Insel spielt, verarbeitete Golding auch seine Erlebnisse im Krieg. Er diente damals als Marineoffizier und hatte, wie er sagt, "einen Platz mit Blick in die Hölle". Diese Erfahrung von Gewalt, Tod und Angst mußte er sich, so Golding, von der Seele schreiben, um

seelisch überleben zu können. Obwohl "Der Herr der Fliegen" weltweit zum Bestseller wurde, arbeitete Golding noch bis 1961 als Lehrer, ehe er sich ganz dem Schreiben widmete. Um Gut und Böse, den Kampf der Seele gegen die Verlockungen des Satans und um Schuld, Sühne, Verdammnis und Erlösung drehen sich fast alle Werke Goldings, der die Menschheitsgeschichte mit Skepsis. aber nicht ganz ohne Hoffnung be-trachtet "Hätte ich nicht noch einen Funken Optimismus, hätte ich das Schreiben längst aufgegeben", sagt er. Bücher wie "Pincher Martin", "Die Kathedrale" und in jüngster Zeit "Die Papiermaschine" handeln vom Versuch des Menschen, in Würde zu überleben.

Man hat Golding oft einen Moralisten genannt. Er selbst aber vergleicht sich lieber mit einem Fabelerzähler oder besser noch mit dem Narr aus "König Lear", der bitter Wahrheiten im Mantel spannender, oft satirischer, aber stets packender Erzählungen feilbietet.

MARGARETE v. SCHWARZKOPF

### "Himmelslotsen" sind an Bord willkommen

100 Jahre Deutsche Seemannsmission / Lebensnahe Hilfe

W. WESSENDORF, Bremen Ab und zu fliegt einer von Bord. "Das kommt aber sehr selten vor", meint nachsichtig der Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission, Pastor Ulrich Wahl (43), im Gespräch mit der WELT. "Auf Schiffen aus dem Ostblock werden wir schon hin und wieder die Gangway hinunterkomplimentiert." Dabei ist der Bordbesuch am Arbeitsplatz für die deutschen Seemannspastoren oberstes Gebot, Seit 100 Jahren gehört nun die Seemannsmission in die Welt der

"In der Regel frappiert es mich aber immer wieder, wie gern wir gesehen sind", berichtet Wahl. "Himmelslotsen" werden sie liebevoll von den Fahrensleuten genannt oder ironisch "Himmelskomiker". Die Seemannspastoren, die den Kurs des Lebens von Jesus Christus her kennen, verstehen ihr Handwerk auch als Sozialarbeit. Sie sind zuverlässige Partner und Begleiter des Seemanns und seiner Familie, raten und helfen lebensnah. Wahl, der selbst acht Jahre lang in Bremerhaven Seemannspastor war, dazu: "Wir sind nicht streng missionarisch tätig."

#### Vereinsamung und Isolation

Seemannsmission sei Seelsorge, denn die Seeleute litten unter Vereinsamung und Isolation. Viele Seeleute bangen um ihre Arbeitsplätze, die Besatzungen würden kleiner und internationaler. Der Pastor: "Außerdem liegen die Hafenanlagen meist weit draußen vor den Städten. Die Liegezeiten werden immer kürzer, zum Landgang ist also wenig Zeit und kaum Gelegenheit." Deshalb sei es für Seeleute nicht einfach, Kontakte zu pflegen.

Wenn wir Seeleute besuchen. wenn wir sie in die Seemannsheime einladen, wenn wir ihnen Ausflüge und Sportveranstaltungen anbieten oder Besorgungen für sie erledigen, dann geht es immer darum, sie als Menschen wahrzunehmen, ihnen zuzuhören und sie zu unterstützen". schildert Wahl die Arbeit der Mission. Einschränkungen nach dem Motto "Germans only" gebe es nicht.

Seit vielen Jahren nimmt die Deutsche Seemannsmission ihre Aufgaben in engem Kontakt mit den Partnern aus der Ökumene wahr. In den 280 katholischen Einrichtungen weltweit sind deutsche Seeleute ebenso willkommen wie ausländische Fahrensleute in den 24 aus- und 14 inländischen Heimen der Deutschen See-

"Über der Romantik des Seemannsberufs werden häufig die Belastungen vergessen, denen unsere Seeleute ausgesetzt sind", schrieb Bundespräsident Richard von Weizsäcker in einem Grußwort zum Jubiläum der Mission. "Die langen Trennungszeiten von der Familie und der Zwang, sich in fremden Umgebungen behaupten und durchsetzen zu müssen und oft niemanden zu haben, mit dem man all dies durchsprechen kann. Da ist der Seemann froh, wenn er in einem fremden Hafen eine Seemannsmission findet."

Seit 100 Jahren betreuen die Mitglieder der Seemannsmission, "diesen außergewöhnlichen Menschenschlag" (Wahl). Die Seemannsmission gehört zu den ältesten kirchlichen Diensten. Aber schon mit der Reformation trat die soziale Fürsorge stärker in den Vordergrund, Damals entstanden in Hamburg, Bremen und Lübeck Seemannshäuser, um den "armen und kranken Seefahrern sowie den Waisen zu helfen". Um 1376 gab es schon die Gesellschaften der Flandernfahrer, der Schonen- und Bergenfahrer als Bruderschaften kirchlichen Charakters. In der Epoche der Windjammer gründeten die Lutherischen Vereine für Innere Mission das "Komitee zur kirchlichen Versorgung deutscher Seeleute" (am 29. September 1886).

Johann Hinrich Wichern gab den Anstoß. Die vom Jahre 1848 an machtvoll in den Evangelischen Kirchen Deutschlands sich ausbreitende Innere Mission verdankt ihrem Begründer und langjährigen Leiter Wichern die Zuwendung zu den Seeleuten, insbesondere den deutschen Seeleuten in ausländischen Häfen. Wichern schrieb in jener Zeit einen Aufsatz mit der treffenden Aussage: Man sollte glauben, die christliche Liebe habe kaum eine größere Pflicht, als für das Seelenheil derer Sorge zu tragen, die durch ihren Beruf den größten Teil ihrer Zeit dem Einfluß der kirchlichen gottesdienstlichen Einrichtungen entzogen sind."

#### Hohe Arbeitslosigkeit bei den Seeleuten

Im Laufe der hundert Jahre hat sich die Seefahrt völlig verändert. Vor allem hat die Zahl der deutschen Seeleute stark abgenommen. Unter den weltweit rund vier bis sechs Millionen Seeleuten gibt es nur noch 25 000 deutsche. Große Sorge bereitet den Seeleuten die hohe Arbeitslosigkeit in ihrem Berufsstand. "Wir wis sen noch nicht, was wir da dagegen unternehmen können", meint Pastor Wahl in seinem Bremer Amtssitz ratlos. Doch gerade von dieser beinahe ausweglosen Situation lassen sich die Seemannspastoren nicht verdrießen. Sie betreuen ihre Schutzbefohlenen nach wie vor - an Bord und an Land.

In Nippon blüht der Aberglaube wie in keiner Industrienation sonst. Hellseher und Handleser beeinflussen das Leben und Handeln von Millionen Japanern aller Altersklassen. Auch Ministerpräsident Nakasone wußte, was sich nach seinem großen Wahlsieg gehörte: Er malte ein Auge des Glücksbringers "Daruma" aus (Foto).

### Vor der Vier nehmen sich die Japaner in acht

EDWIN KARMIOL, Tokio Als der Erdrutschsieg seiner Liberaldemokratischen Partei (LPD) in beiden Häusern des japanischen Parlaments verkündet wurde, wußte Japans Ministerpräsident Yasuhiro Nakasone, was sich gehört: Er füllte im Beisein seiner Anhänger das rechte Auge auf einem "Daruma" aus. Diese rotlackierten buddhistischen Glücksfiguren aus Pappmaché werden in Japan in allen Größen, aber mit leeren also weiß belassenen - Augen verkauft. Nach Erwerb eines Daruma, der stets eine Nummer größer sein muß als ein zuvor gekaufter, malt der Käufer zunächst das linke Auge aus, wobei er heimlich den Wunsch äu-Bert, der in Erfüllung gehen soll. Erfüllt er sich dann tatsächlich, so malt der Glückliche dann seinem Daruma als Ausdruck des Dankes das zweite Auge dazu.

Diese jahrhundertealte Tradition und viele andere Volksbräuche - werden im heutigen Japan von Millionen Menschen noch immer befolgt. So glauben viele Japaner felsenfest daran, daß bestimmte Ereignisse wie Hochzeiten, Geschäfts- und Büro-Eröffnungen oder Taufzeremonien nur an "Taian" (Glückstagen) stattfinden sollten. Nach dem von China übernommenen Mondkalender kommen diese "Taian" in einem Zyklus von einigen Tagen im Monat vor. An Tagen, die man als "Bustumetsu" (wörtlich: der Tod Buddhas) bezeichnet, sollte man - so will es der Aberglaube - keine wichtigen Entscheidungen treffen, um Unglück zu vermeiden.

Zwischen Glücks- und Unglückstagen gibt es für die abergläubischen Japaner auch "Sensho" (wörtlich: erster Sieg). An diesen Tagen winkt einem morgens das Glück noch zu, verblaßt dann aber nachmittags. An einem solchen Tag im August 1985



stürzte eine Boeing-Jumbo der japanischen Fluggesellschaft JAL bei Osaka ab mit einem Verlust von 520 Menschenleben.

Während in westlichen Ländern die Zahl 13 als Unglücksbringer gilt, ist in Japan die Nummer vier (gesprochen: "Sschi" = Tod) ein Symbol des Unheils. Deshalb lehnen viele Japaner bei Hotel-Reservierungen Zimmer im vierten Stock stets ab und meiden es, wichtige Entscheidungen am vierten Tag eines Monats zu tref-

#### Die Wahrsager setzen Milliarden um

Auch Hellseher und Handleser als Lebensberater" beeinflussen das Leben und Handeln von Millionen Japanern aller Altersgruppen. Tokios beliebteste Handleserin Sumiko Kurihara (56) führt ihr Geschäft seit 30 Jahren im Freien - an einer der belebtesten Ecken der Metropole - vor einer Bank im Geschäftsviertel Shinjuku. Ohne Rücksicht auf das Wetter sitzt Frau Kurihara - von ihren Anhängern liebevoll "Shinjuku-Mama" genannt - jeden Tag dort, um den vielen, geduldig Schlange stehenden Menschen die Zukunft vorauszusa-

Abends in der japanischen Hauptstadt bauen viele Hellseher und Handleser ihre Stände in der Nähe von Bahnhöfen und in Vergnügungsviertein auf. Ihre Kundschaft besteht hauptsächlich aus Frauen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, die nach Liebe und Heirat fragen. Auch viele Geschäftsleute konsultieren die "Experten", um sich über ihre beruflichen Chancen und Aussichten zu erkundigen. Nippons rund 4000 (viertausend) Wahrsager, zusammen mit den Verlegern von Horoskop- und Astrologie-Büchern, erzielten nach Schätzungen des japanischen Wirtschaftsministeriums im letzten Jahr einen Umsatz von umgerechnet knapp über zwei Milliarden Mark.

Selbst das eigene Alter kann einem Japaner Glück verheißen: Viele Frauen im Alter von 19, 33 und 39 halten diese Alterszahlen für "glücksbringend", während für abergläubische Männer die Alterszahlen 25, 32 und 42 als ausgesprochen "ungünstig" gelten. Wer das drohende Unglück vermeiden will, besucht einen der vielen tausend Tempel im Lande und ver-sucht, durch Gebet und Geldopfer die Götter freundlich zu stimmen.

Der Preis für das Glück ist oft sehr boch. Um gute Gesundheit wiederzuerlangen, riet ein Hellseher einer 39jährigen Frau dazu, ihren Schmuck sofort wegzuwetfen. Die Frau befolgte den Rat und warf ihn in die nächstgelegene Mülltonne. Zum Glück wurde er später von der Müllabfuhr entdeckt und an das Fundbüro der Polizei weitergegeben. Die Eigentümerin bekam ihren Schmuck wieder. Eine bekannte Tokioter Bardame zahlte einem Hellseher innerhalb von zehn Jahren rund 405 000 Mark dafür, daß er ihr stets Glück vorausgesagt hatte

Vor den in Japan gefürchteten Auf-nahmeprüfungen für die Elite-Universitäten pilgern Tausende von Bewerbern zu unzähligen Heiligenstätten, um die Götter zu beschwichtigen. Dort an den Altären hängen sie Ema" (kleine Schiefertafeln) an, auf die sie ihre Wünsche geschrieben haben. Die Priester sprechen dann dazu - je nach Höhe der vorgeschriebenen Geldspende - einige Gebete zu den "zuständigen" Göttern.

Japan verfügt über eine große Anzahl solcher Tempel, die verschiede-

nen Göttern gewidmet sind und die Gläubigen - je nach Gottheit - vor allen Arten von Katastrophen schützen sollen. Einige Tempelbauten sind dem "Pokkuri"-Buddha gewidmet, der den Gläubigen einen "schnellen und schmerzlosen Tod" gewährt. Damit sie in den "Genuß" eines solchen Todes kommen, werden die Gläubigen von den Priestern oft merkwürdigen Ritualen unterworfen. Einige Priester verlangen z.B., daß die Pilger "gekennzeichnete" Unterwäsche mit Namen, Altersangabe und Adresse - tragen. So angezogen, müssen die Gläubigen dann dreimal am Tage ihre Gebete verrichten und der Tempel-Kasse umgerechnet 50 Mark

#### Pfeifen lockt die Dämonen an

Wer im Koshoji-Tempel in Nagoya sieben Monate lang jeden Tag betet, dem ist em "schmerzloser Tod" si cher. "Schummeln" dabei ist ausgeschlossen: Die wachsamen Priester stempeln die "Pässe" der Tempelbe sucher bei jeder Gebetsstunde.

In einem Lande, wo der Aberglaube noch sehr lebendig ist, gibt es natürlich viele Tabus: Während des Baus eines Unterseetunnels zwischen der japanischen Hauptinsel Honshu und der nördlich gelegenen Insel Hokkaido durften Frauen die Baustelle nicht besuchen, da zu befürchten war, daß sie die Seegotter, die die Arbeiter vor Unfällen schützen, durch ihre Anwesenheit "ärgern" könnten. Pfeifen in Nippon ist absolut "tabu", da dies "Dämonen" hervorlocken kann. Und niemand würde mit dem Kopf in nördlicher Richtung schlafen, da diese Position für die Toten "reserviert" ist.

#### Minenunglück: Immer noch Suche nach Vermißten

AFP, Johannesburg

Zwei Tage nach dem verheerenden Brandunglück in dem südafrikani-schen Kinross-Goldbergwerk östlich von Johannesburg suchten gestern Rettungsmannschaften in etwa 1600 Meter Tiefe immer noch nach fünf vermißten Arbeitern, die jedoch kaum überlebt haben dürften. Insgesamt wurden 177 Tote geborgen. 235 Bergarbeiter wurden verletzt.

Unterdessen ist zwischen dem Eigner des Werks, der "General Mining Union" und der größten Bergarbeitergewerkschaft NUM ein Streit über die Sicherheitsbestimmungen in den südafrikanischen Bergwerken ausgebrochen. Die Gewerkschaftszentrale warf der Direktion vor, bei der Einrichtung der Stollen brennbare Materialien zu verwenden und keine ausreichenden Feuerlöschanlagen vorgesehen zu haben.

Die Katastrophe in der Kinross-Mine wurde nach Angaben der Berg-werksleitung durch Schweißarbeiten ausgelöst, bei denen durch die Explosion einer Gasflasche Kabel in Brand gerieten und giftige Dämpfe entstanden. Der Minen-Eigner hatte dagegen zunächst von einer Schutzschicht auf den Stollenwänden gesprochen, die Feuer gefangen habe.

Co. Bonn

Bundesaußenminister Genscher hat der südafrikanischen Regierung vorgeschlagen, unverzüglich eine Expertenkommission aus Ländern mit Erfahrungen im Tiefbergbau einreisen zu lassen, die Vorschläge für eine Verbesserung der Sicherheitsstandards in südafrikanischen Minen ausarbeiten soll. Wie Genscher südafrikanischen Kirchenvertretern mitteilte, steht er in dieser Frage in Kontakt mit europäischen Außenministern innerhalb und außerhalb der EG. Der Vorsitzende der deutschen Industriegewerkschaft Bergbau und Energie, Heinz-Werner Meyer, hat die Benennung geeigneter Fachleute zugesagt.

Genscher betonte, es könne nicht hingenommen werden, daß in Südafrika durch zu geringe Sicherheitsstandards weiterhin Menschenleben aufs Spiel gesetzt würden. Die Kirchenvertreter begrüßten seine Initi-

### Freunde sind auch Brüder

SAD, New York Chris White und Chris Yerby, 16 und 18 Jahre alt. sind beste Freunde Sie gehen auf die gleiche Schule in Corpus Christi (US-Bundesstaat Texas), sie spielen beide Basketball und sehen sich sehr ähnlich. Beide sind adoptiert. Und weil sie sich so ähnlich sehen, baten die Jungen ihre Eltern, nach der leiblichen Mutter zu fahnden. Die worde auch gefunden. wollte aber anonym bleiben. Es stellte sich heraus, daß sie die Mutter sowohi des einen als auch des anderen Chris ist. Sie hatte beide Jungen sofort nach der Geburt zur Adoption weggegeben. Die beiden Jungen wollen ihre leibliche Mutter jedoch nicht kennenlernen. Es reicht ihnen zu wissen, daß sie nicht nur gute Freunde, sondern auch Brüder sind.

#### Freilassung erpreßt

dpa, Brasilia Mit Waffengewalt und Geiselnahme erpreßten zwölf Häftlinge eines Gefängnisses in Brasilia am Mittwoch abend thre Freilassung. Sie konnten in drei Autos die Anstalt verlassen, nachdem sie die 14 Geiseln freigegeben hatten. Am Vortag hatte die Polizei in Venceslau bei São Paulo eine Menterei niedergeschlagen und dabei 13 Häftlinge getötet.

#### Weniger Schülerunfälle

dpa, München In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind auf dem Schulweg oder während des Unterrichts 482 195 Schüler verunglückt. Das sind nach Angaben des Bundesverbandes der Unfallversicherungsträger der öffent-lichen Hand (BAGUV) knapp fünf Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 66 Schulkinder kamen von Januar bis Juni ums Leben, 35 weniger als noch vor einem Jahr. Schüler seien nicht nur während des Unterrichts und auf dem Schulweg, sondern auch bei Tätigkeiten in der Schülermitverwaltung in Schülerneigungsgruppen und Arbeitsgemeinschaften kostenlos versichert, teilte der BAGUV mit.

#### 620 000 Schwarzarbeiter dpa, Moskau

Der Kampf gegen illegale Einkommen durch Schwarzarbeit in der Sowietunion scheint bisher noch keinen durchschlagenden Erfolg zu haben. Mehr als 620 000 Menschen gingen einer zum Teil illegalen privaten Nebenbeschäftigung nach, hieß es gestern in der Gewerkschaftszeitung Trud Das Zentralkomitee der KPdSU hatte im Mai neue Maßnah. men zur Verstärkung des Kampfes gegen "unverdiente Einkommen" be-

#### Wegen Zigarette erstochen

dpa, Berlin Ein 26jähriger Engländer ist gestern in Berlin auf offener Straße erstochen worden, weil er offenbar die Bitte um eine Zigarette abgeschlagen hatte. Kurze Zeit später nahm die Polizei einen 22jährigen als mutmaßlichen Täter fest.

#### **Politische Urteilskraft** kann man abonnieren.

Bitte liefern Sie mir vom nächsterreich baren Termin an bis auf weiteres

#### DM 27.10 (Ausland 37.10, Luftpost auf Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer

lch habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu wider-

rusen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

01-473 Sie haben das Recht, eine Aboni bestellung innerhalb von 7 Tagen (recht-zeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrulen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Einem Teil anserer heutigen Ausga-be liegt ein Prospekt der Zeitschrift

#### ZU GUTER LETZT

Die spanische Post ist besser als ihr Ruf. Diese schmerzliche Erfahrung machten jetzt Ganoven, die vor einer Woche in Elche, im Südosten des Landes, eine Bank ausgeraubt und ihre Beute in einen Briefkasten gestopft hatten. Entgegen ihrer Annahme wurde der Kasten aber doch geleert, und die 20 Millionen Peseten (rund 300 000 Mark) weren futsch.

### WETTER: Überwiegend sonnig

Lage: Ein kräftiges Hochdruckgebiet über den Britischen Inseln weitet sich nach Mitteleuropa aus, wobei Störungsreste über dem südöstlichen Deutschland weiter an Wetterwirksamkeit verlieren.

Vorhersage für Freitag: Im Süden anfangs noch stark bewölkt. Im Tagesverlauf auch dort wie zuvor schon in den anderen Gebieten überwiegend sonnig und durchweg trokken. Temperaturen nachmittags 14 bis 17 Grad, nachts 2 bis 5 Grad. In ungünstigen Lagen Bodenfrost mög-lich. Am Samstag morgen Nebelfel-der. Schwach windig.

Weitere Aussichten: Frühherbstliches Hochdruckwetter.

Sonnenaufgang am Samstag: 7.04 Uhr\*, Untergang: 19.26 Uhr; Mond-aufgang: 20.10 Uhr, Untergang: 9.32 Uhr (\* in MESZ, zentraler Ort Kas-



Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Donnerstag, 14 Uhr (MESZ):

| <b>Deutschla</b>                                                                                                                                                    | ınd:                                                                                      | Lubeck                                                                                                                                                                     | 13                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Faro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23                                           | pw                                                            | Ostende                                                                                                                                                                 | 13                                                                               | bw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschiz Berlin Biclefeld Braunlage Bremen Dortmund Dresden Disseklori Erfurt Essen Feldberg/S. Fleusburg Frankfur/M. Freeburg Garmsch Greifswald Hamburg Hannover | 12 b<br>13 b<br>7 b<br>12 !<br>11 b<br>9 t<br>13 b<br>7 b<br>12 b<br>12 b<br>13 b<br>13 b | Mannheim München München München Münster Münster Norderney Nirnberg Obersidorf Passau Saarbrücken Stuttgart Trier Zugspitze Ausland: dd Algier R Amsterdam Atten Barcciona | 13<br>11<br>15<br>13<br>13<br>11<br>15<br>16<br>9<br>10<br>10<br>24<br>30<br>24<br>30 | be bd bd bw R bw bd bw R bw he will bw he will bw he will bw will be w | Faro Florenz Genf Helsinki Hongkong Innsbruck Istanbul Kairo Klagenfurt Konstanza Ropenhagen Kortu Las Palmas Lealngrad Lissabon Locarno Locarno Lota Angeles Lazemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *********************                        | bw he he he will bw he bw he he bw he he bw he he bw he he bw | Ostende Palermo Palermo Paris Peking Prag Rhodus Rom Salzburg Singapur Sphi Stockholm Strafburg Tel Aviv Tokio Tunis Valencia Varna Venedig Warschau                    | 27<br>14<br>26<br>27<br>15<br>30<br>28<br>11<br>12<br>28<br>29<br>23<br>25<br>25 | he will ke wil |
| Kahler Asten<br>Kassel<br>Kempten<br>Kiel<br>Koblenz<br>Köln-Bonn<br>Konstanz<br>Leipzig<br>List-Sylt                                                               | 5 br<br>10 h<br>16 b<br>13 b<br>12 br<br>12 br<br>18 i                                    | w Bordesux<br>le Bozen<br>d Brüssel<br>le Budapest<br>w Bukarest                                                                                                           | 14<br>25<br>13<br>27<br>33<br>26<br>13<br>27<br>11                                    | R. be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madrid<br>Mailand<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga<br>Mailaga | 22<br>26<br>26<br>11<br>26<br>16<br>24<br>12 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                         | Wien Zirich  bd : bedeeit; bre = Graupel; Gre = 0 belter; W = In W scheit; R = Reger achance; S = S Schneechauer; S gent Sr = Schneechauer; S gent Sr = Schneechauer; S | ewitter<br>falleer;<br>fla = fla<br>chaeata<br>p = Spri<br>resear.               | ike =<br>Ne =<br>Ne =<br>Ne =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |







### Was tut der Kanzler, wenn er kleckert?

C. GEYER/U. SCHEFFER, Bonn

Die erste Überraschung kommt vom Himmel: Sieben Fallschirmspringer nehmen Kurs auf den Garten des Bundeskanzleramts. Ihre Rauchdüsen zeichnen grün-gelbe Leucht-Streifen hoch oben in der Luft, Mehr als 1000 Kinder halten den Atem an, als die Springer der Luftlan-deschule Altenstadt aus Oberbayern in den Kanzler-Garten purzeln. Die haben sich kaum vom Rasen erhoben, da werden die "Helden der Luft" schon von den 10- bis 14jährigen Autogrammjägern bestürmt.

Kinder und Fallschirmspringer im Kanzler-Park? Helmut Kohl ließ sie gewähren. Jungen und Mädchen aus der gesamten Bundesrepublik und West-Berlin durften im Kanzleramt für einen Tag "die Macht überneh-men". Zum zweiten Mal veranstaltete Kohl diese "Demonstration für eine kinderfreundliche Gesellschaft", wie er sein Gartenfest bezeichnete. Das "Ja zum Kind" müsse lauter gesprochen werden. Kinderreichtum durfe nicht länger als "ein Akt der Dummheit" gewertet werden. Etwa nach dem Motto: "Die haben drei Kinder. Das sind sie ja selber schuld."

Die kinderfreundlichen Gesetzesinitiativen der Bundesregierung könnten nur "Rahmenbedingungen" sein, damit in der Gesellschaft ein Bewußtseinswandel "hin zum Kind" Platz greift. Weil viele Mütter zugleich berufstätig seien, müsse über eine flexiblere Arbeitszeit nachgedacht werden. "Das Opfer einer Familienmutter, die sich um ihre Kinder kümmert, ist mit Geld gar nicht zu bezahlen", stellte der Kanzler fest.

Die Kinder ließen es sich nicht neh-

men, den Regierungschef mit persönlichen Fragen zu löchern: "Was ist ihre Lieblingsspeise?" wollte der elfjährige Erwin aus Cochem wissen. Die Antwort kam prompt: "Karamelpudding - und leider alles, was dick macht", erwiderte Kohl, während er eine Portion Popkoro mit Eis löffelte. Was machen Sie, wenn Sie klekkern?", fragte Susanne (10) aus Köln. Bei einem Bundeskanzler sei das eine sehr peinliche Sache, weil ihn so viele Fotografen beobachten, gab Kohl zurück. Wenn ihm etwas nicht schmekke, versucht er zu "mogeln": "Ich nehme nur wenig und verteile alles breit auf meinem Teller."

Über mangelnde politische Promi-

nenz brauchten sich die Kinder nicht zu beklagen. Die Bundesminister Genscher, Zimmermann und Blüm hatten sichtlich Spaß am Gespräch mit den jungen Gästen. Auch Ignaz Kiechle, Rita Süssmuth und Dorothee Wilms waren von Autogrammjägern umlagert.

Auf die Frage, wie er gestern noch Panzer und heute Kinder besuchen könne, konterte Verteidigungsminister Wörner: "Die Panzer sind genau dafür da, daß diese Kinder in Freiheit leben können." Besonders hoch im Kurs stand der Fernsehstar Thomas Gottschalk, der sich seiner Verehrer mit dem Ausruf erwehrte: "Guck mal, da ist Otto!" Und weg war er.

Zirkusmalerei, Artisten, Radsportler, Filmvorführungen, Berichte über die "Schwerelosigkeit im All" von Astronaut Furrer - bei aller Programmvielfalt: Das Gefühl, dem Kanzler einmal die Hand gedrückt zu haben, schien für die meisten Kinder der Höhepunkt zu sein. Die kleine Türkin Ayse jedenfalls will wiederkommen. Vorsichtshalber fragt sie Kohl: Wollen Sie wieder Bundeskanzler werden?" Der Kanzler lacht



China: Kreuzfahrt auf dem Jangtse mit der Kun-Lun | der Saison

Reisebilanz: Osterreich zählt zu den Gewinnern

Schach mit Großmeister Pachmann, Rätsel und

Roswithas frühe Kurnotizen aus Bad

Grips+Chips | Gandersheim | Perfektion

Gourmettip: Aubergine in München – die absolute





J etzt ist die Zeit gekommen, da sich in den rauben Gefilden nördlich des Alpenhauptkammes alle unverdrossenen Jünger der Lebensfreude an die Benediktiner vom Tegernsee erinnern sollten. Tum sie das, sind sie schon guten Weges nach Kaltern, eine halbe Autostunde südlich von Bozen an der Südtiroler Weinstraße gelegen.

Die Klosterherren vom Tegernsee wußten die sonnigen Rebhänge am 8. Jahrhundert besaßen sie dort Weinhöfe. Noch heute erzählen geschichtskundige Südtiroler augenzwinkernd, die Benediktiner vom Tegemsee seien auf ihre Weingüter in und bei Kaltern angewiesen gewesen, brauchten sie doch jährlich tausend Hektoliter vom Besten als Meß., Kranker- und Gästewein. Ein wenig Dankbarkeit schimmert durch den Spott; denn seit dem frühen Mittelalter verdankt der Kalterer Wein seinen Ruf erlesener Vorzüglichkeit auch dem Kloster am Tegernsee.

Anno 1803 bereitete die Säkularisation solchen herrschaftlichen Gottesfreuden ein Ende. Heute sind es die Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die dem Kalterer Wein Reverenz und nicht selten

innige Zuneigung erweisen. Anfang September hat das Wasser im Kalterer See noch 22 Grad (im Hochsommer 26 Grad). Obwohl die Ferienzeit zu Ende geht, herrscht reger Badebetrieb. Am Nachmittag, wenn pünktlich vom Gardasee das Etschtal aufwärts die Ora, ein fächeinder Wind, die südlichen Temperaturen angenehm auffrischt, gleiten

die Surfer über die glitzernde Fläche, in der sich vom bewaldeten Mitterberg herab die Ruine Leuchtenburg

Bis in die Nacht hinein sitzen die Gäste direkt am Wasser unterm Rankendach der Vernatsch-Reben bei "Kalterer See Auslese", einem rubinroten, leichten gutbekömmlichen Rotwein, der nach dem Weingesetz keine Restsüße enthalten und in keiner Weise "aufgebessert" werden darf. Schade mir, daß es um den idyllischen See, der zur Umwanderung geradezu einlädt, noch keine erholsame Uferpromenade gibt.

Gegen Abend, wenn die Septemher-Sonne über dem mächtigen Gebirgsstock des Mendels hinweg goldenes Licht über Kaltern ausgießt, lohnt ein Spaziergang gemächlich bergan auf der autofreien Promenade, die vom Kaltern-Markt zu den höher gelegenen Ortsteilen (Fraktionen)

#### Betörende Farbenpracht

Der Sommer versprüht seinen letzten Farbenzauber; doch in die Rebhänge mischen sich erste Gelbtöne und an schattigen Mauern farbt sich der wilde Wein rot. In den Pergeln, dem laubendachähnlichen Hochbau der Weinstöcke, dunkeln die Reben schon tiefblau. Darüber strahlt lichtblau der südliche Himmel.

Der Herbst kündigt sich an. Im Ok-tober wird er vom See hinan bis zur Skyline des Mendels um die Plantagen, Rebhänge und Wälder in eine betörende Farbenpracht tauchen, vom hellen Gelb über prunkendes Rot bis zum gedämpften Rostbraun. Nicht wenige derer, die Kaltern seit langem lieben, sagen, das sei im Überetsch – der Seeterrasse 200 Meter über dem Talgrund der Etsch-die schönste Zeit, das sei der zweite Frühling in Kaltern.

Das ist auch die hohe Zeit des Türggelen (vom Torggi, der alten Weinpresse), des Probierens, wie der Nuie", der neue Wein, gediehen ist. Erfahrene Besucher meiden organisierte Torggelepartien, sie begeben sich der eigenen Nase nach auf Überlandpartie zu den Weinbauern, die den "Buschen" zum Firstfenster heraushängen. Das ist das Zeichen, daß im Garten eigener Jungwein ausgeschenkt wird. Dazu wird "Speck vom Brettl" gereicht, werden Keschtn (Kastanien) und Nußn (neue Walnüs-

se) angeboten. Wenn die Weinlese berannaht, werden die Weinbauern noch wortkarger. Schon jetzt haben sie alle Hände voll mit den Vorbereitungen zu tun. Abends trifft man sie in den fünf Weinkellereien Kalterns (von denen sich zwei noch in diesem Jahr aus Rationalisierungsgründen zusammentun). Den Hut auf dem Kopf, die blaue Schürze um den Bauch gebun-

Traubenkur unter dem Rebendach Roten die Ernteaussichten. Heuer

> genes Jahr, und 1985 war er sehr gut. Die Weinbauern sind auf die Touristen gut zu sprechen. Kaltern lebt in aom ci an dritter Stelle vom Weinbau, der freilich das Bild der Gemarkung

wird der Wein noch besser als vergan-

#### Weinbau und Tourismus

Aus Erfahrung wissen die Bauern, daß der Weinbau mit dem Tourismus eng zusammenhängt: Ihr Wein ist ein Qualitätsangebot, das die Gäste anzieht. Andererseits werben die Kellereien mit der schlichten Wahrheit, es hänge nicht zuletzt von den "Weinbeißern" ab, ob dieser gesegnete Landstrich sein charakteristisches Aussehen als einer der schönsten Rebgärten unserer Erde bewahren

In Kaltern gibt es keine Hotel-Bettenburgen. Der trauliche Marktplatz atmet den historischen Überetscher Baustil, der auch den übrigen Ortsteilen klassische Schönheit bereitet. Dem Beherbergungsgewerbe verleihen die Familienbetriebe Vertrautheit und private Atmosphäre. Der beste Kalterer wächst an den Hängen über dem See, den Leiten". Im Glücksfall steht das ausgewählte Hotel direkt im Weinberg, im "Seelei-

Wie überall haben die Bauern auch in Kaltern ihre Sorgen. Der Giftpan-scher-Skandal hat Südtirol nur gestreift. Inzwischen weiß man in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, daß Südtiroler Weinbauem und ihre Kellereigenossenschaften nicht betroffen sind. Aber es gibt die Flut der Billigweine mit den Phantasie-Bezeichnungen. Mit ihnen hat der Kalterer Qualitätswein nichts

Gleichwohl wünschen sich die Kalterer Weinbauern ein Gesetz, das den Weinbau nach dem Modell von St. Magdalena, der Weinbaugemeinde oberhalb Bozens mit dem berühmten Blick auf den Rosengarten, schützt. Über die geltenden DOC-Bestimmungen hinaus (DOC = kontrollierte Urspruchsbezeichnung für Qualitätsweine aus genau begrenzten Anbaugebieten) versprechen sie sich viel von einem Nutzkonsortium, einem Gütesiegel und den dazugehörigen

Nur so, sagen sie, kann es gelingen die Kalterer-See-Weine wieder auf das satteste Anhaugebiet der neuen Gemeinde Kaltern, Eppan, Tramin, Kurtatsch, Neumarkt, Montan, Auer, Pfatten und Branzoll zu beschränken. Das war auch das große Thema der

ersten Kalterer Weintage im Mai dieses Jahres. Dort machte sich der Landestat für Landwirtschaft und Forst-

wesen, Luis Durnwalder, zum Fürsprecher einer solchen Regelung. In ihm sehen viele Südtiroler den Nachfolger des "großen alten Mannes" Silvius Magnago im Amt des Landes-

hauptmanns. Kaltern hat sich für seine Erst-Besucher gut gerüstet: Traubenkur. Wein, Wandern, Bergsteigen, Sport vor allem Tennis - und was sonst das Herz begehrt. Die bekannte Meraner Kurtraube ist nichts anderes als die Vernatsch-Rebe, die am besten am Kalterer See gedeiht. Von September bis November an Ort und Stelle genossen, mundet sie vorzüglich, ob als frische Traube oder Traubensaft. Und sie ist gesund. Ein Höhepunkt wird in Kaltern vom 21. September bis 1. Oktober der Internationale Orgelwettbewerb sein.

#### Nach dem siebten Glasl

Doch wer dem Kalterer Wein zuspricht, der mag nach dem fünften oder sechsten Glasi den "Norgelen" begegnen, jenen Zwergen, die seit alters her darüber wachen, daß bei der Weinbereitung kein Schwindel betrieben wird. Beim siebten oder achten Glasi trifft er bestimmt den "See-Kasper". Von diesem bettelarmen Mann berichtet der Volksmund, daß er jedem, der vorbeikommt, einen Trunk Wein anbietet, auf daß der Wanderer das Weinland am See in guter Erinnerung behalte. WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

Auskunft: Verkehrsamt Kaltern, Marktplatz 8, I-39052 Kaltern am See / An der Südtiroler Weinstraße.

#### Im Schnitt zwei Wochen

Obwohl der Urlaubsanspruch in der Bundesrepublik schon bei mehr als 30 Tagen liegt, fahren die meisten Deutschen nur zwei Wocken in die Ferien: 8.8 Millionen Reisende das sind 32 Prozent der Touristen oacken für 13 bis 15 Tage ihre Koffer. 7,4 Millionen veranschlagen 20 bis 22 Tage und 3,7 Millionen Deutsche sind länger als 23 Tage unter-

#### "Antike" Öffnungszeiten

Liebhaber antiker Kostbarkeiten können in Wien zweimal in der Woche abends einen Einkaufsbummel durch die Antiquitätengeschäfte der Stadt machen. Bis zum 15. Oktober haben die Händler die Möglichkeit, ihre Läden donnerstags bis 20 Uhr und samstags bis 18 Uhr offenzuhalten. Eine Liste der Geschäfte, die von diesen verlängerten Öffnungszeiten Gebrauch machen, ist beim Landesgremium für Antiquitatenhandel der Wiener Handelskammer erhältlich (Schwarzenbergplatz 14, A-1041 Wien).

#### Historische Landhäuser

Tasmanien, der kleinste australi scher Bundesstaat, ist für seine nenschenleeren Küsten bekannt Touristen können hier historische Landhäuser als Feriendomizile mieten. Die rustikalen Unterkünfte aus der Zeit um 1850 stehen beispielweise in Launceston, Bridgewater, Richmond und Hamilton, sind völlig renoviert und mit Möbeln des frühen Kolonialstils ausgestattet. Zugeständnisse an die Neuzeit wurden lediglich bei der Einrichtung von Bad und Küche gemacht.

#### Frankreich mit dem Boot

Von 1987 an bietet das Städtchen Gray in Burgund führerscheinfreie Ferienboote an. Rund 20 neue Boote mit zwei bis acht Betten werden dann für Charterfahrten auf der Såone zur Verfügung stehen. Beliebte Routen sind der wenig befahrene Oberlauf der Saone zwischen Auxonne und Corre und die reizvollen Seitenkanäle des Flusses wie der Marne-Saone-Kanal, der Rhein-Rhône-Kanal und der Canal de Bourgogne.

#### Einblicke unter Tage

Bei Meißner-Abterode im nordhessischen Mittelgebirge wird jetzt die im Jahr 1968 stillgelegte "Grube Gustav interessierten Besuchern zugänglich gemacht. Das Bergwerk, in dem seit dem 16. Jahrhundert nach dem begehrten Kupferschiefer gesucht wurde, gibt einen bemerkenswerten Einblick in die Entwicklung des Bergbaus in dieser Region.

#### Jubiläums-Boeing

Boeing hat einen in der zivilen Luftfahrt beispiellosen Rekord ge-schafft Das 5000. Düsen-Verkehrsflugzeug ist gebaut worden. Die zweistrahlige 737-300 ist das seit drei Jahren erfolgreichste Verkaufs-Modell des Unternehmens aus Seattle. Der City-Jet wird an die niederländische Fluggesellschaft KLM geliefert

Veranstalter exklusiver Kreuzfahrten und Flugreisen!



Indonesische Inseln - Südroute

Unvergleichliches Indonesien... Auf dieser Kreuzfahrt bringt die "Peart" Sie zu paradiesischen Inseln, deren Liebreiz Sieverzaubern wird: in das lebensfrohe Bangkok, in den malerischen Hafen von Port Kelang, ins geschäftige Djakarta, zu der Trauminsel Bali. Anspruchsvoller Komfort an Bord, unvergleichliche Sehenswürdigkeiten an Land. Tour HAT 632D-23.11.86-10.12.86 Tour HAT 632E--- 19.12.86 - 5. 1.87 Linienflug Frankfurt - Bangkok, Hotelübernachtung/Frühstück. Stadtrundfahrt und Einschiffung auf MS Pearl of Scandinavia. Pattaya/Thailand - Port Kelang/Malaysia -Djakarta/Java - Surabaya/Java - Padang

Linienflug nach Frankfurt. 17 Tage ab DM 7.780 Deutsche Reisebegleitung garantiert! Die großen Städte Asiens - Südroute

7 Städte, 6 Länder in 15 Tagen... auf der Süd-route ums Südchinesische Meer! Mit der renommierten "Pearl" in gepflegter Atmo-sphäre zu hochmodernen Stadtstaaten und jahrtausendealten Kultstätten. Sie besuchen ein echtes Sultanat und die Volksrepublik China. Westlicher Komfort an Bord: fernöstliche Faszination auf den Landaus-

flügen. TOUR HAT 635D----11.11.86 - 26.11.86 Linienflug Frankfurt - Hongkong. Hotelübernachtung/Frühstück. Hongkong Island Tour und Einschiffung auf MS Pearl of Scandinavia. Whampoa/VR China - Manila/ Philippinen - Cebu/Philippinen - Kota Kinabalu/Sabah - Brunei/Borneo - Bangkok/Thailand, Stadtrundfahrt, Tageszimmer Linienflug nach Frankfurt

15 Tage ab DM 7.650

Willkommen an Bord, wenn Sie den Zauber des Fernen Ostens erleben und sich prächtig erholen wollen. Preise pro Person inkl. Linienflug und Reisebegleitung. Beratung und Buchung im Reiseburo. Oder detaillierte Informationen anfordern von:

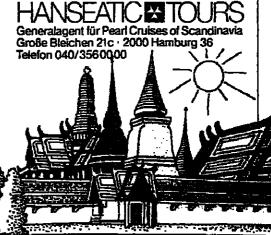

Moderne Badeabteilung

### Frischzellen

am Tegernsee

### frisch im eigenen Labor zubereitet



EDISCHZELLENSANATODILIM GmbH Kifflingerstraße 24-26

8183 Rottach-Egern/Obb. Tel. (0 80 22) 2 40 33

-Arthrosen Schulter-, Hüft-, Knie-, Wirbelsäulenbeschwerden. Klinikaufenthalt 4-7 Tage, fachärztliche Leitung.

Orthopädische Privatklinik Notzinger Str. 90, 7312 Kirchheim (Prospekt)

Schnittfreie Operationsmethode von

#### KRAMPFADERN

Die in Bad Honnef entwickelte Operationsmethode hinterläßt keine Spuren. Mehr als 12 000 erfolgreich operierte Patienten.

PHÖNIX-KLINIK Publikation über Krampfagterentlernung ist soldet für 10.- Da (in ber) als Schutzgebühr Referber.

**GEISTESARBEITER** 

haben weniger Therapiemöglichkeiten

# RISCH aus eigener Schafzucht - incl. Thymuszellen -

 Über 32jährige Erfahrung Einzige Klinik mit eigener Landwirtschaft Garantiert frische Zellen zu jeder Jahreszeit

Bei chropischen und funktionellen Organstärungen ● Information kostenios. Ausführliches Behandk

ese seelisch kn





MEDICIR

LANDHAUS-

SANATORIUM

Kuren und Urtaub in

3280 Bad Pyrmont

KRAEF AM BERGKURPARK

gepflegter Atmosphäre Hasenpatt 3, ☎ (05281) 4085

Zelltherapie · Thymuskuren

Saverstoff-(HOT) + Ozon-Thorapie, Diátkuche, Reduktionskur • Hadenbad • Sauna • Bráunanosliege

Plastische Chirurgie

turen; Érustvergrößerung;

Brustverkleinerung und

Alle kosmetischen Operationen: Gesichts- und Halsstraffung; Nasen-, Ohren-, Lid-Korrek-

-straffung; Oberarm- und Bauch-

Gesäßkorrekturen; Entfernen der

Achselschweißdrüsen; Collagen-

straffung; Oberschenkel- und

Behandlung: Tatowierungs-

entfernungen; Fettabsaugung; **APRIVATKLINIK** 

5483 Bad Nevenshr - Tel. 02641/891222

Sanatorium am Stadtpark – Bad Harzburg

3388 Bad Harzburg, Goslarsche Str. 11/12, Tel. 0 53 22 / 70 88, Prosp.

Kosmetische

Herz – Kreislauf. Durchblutungsstörungen. Asthma – Brpnohitis. Le ber- und Stoffwechselerforankungen. Übergewicht. Gelenk- und Wir-belsäulenleiden, veg. Dystonia, Migrärne, Geriatris. Tumomachsorge Med. Badeabtig., Sauna, Solerium, belinitefähig. Pauschalkuren.

net – kein Problem Kartoffelkur

sabachwalden - Schwar Telefon (0 78 41) 64 31

Prischzellen Thymuskuren

Kurheim Großensed LEITENDE, FÜHRUNGSKRÄFTE,

THX-Kuren Chelat-Therapie Informationsmateria! auf Anfrage. Gali-Klinik

Zelltherapie am Schliersee

"KURHOTEL STOLZEN"

FRISCH "ZELLEN

Frischzellen

Regenerationskurer

Thymus- & Chelat

#### Selv ruhige Lage direkt am Bergkurpark Komf. Zim. - gr. Früstücksbulfet Pauschal- und beihilfefähige Santonium- und Badekuren Internist Schlankheitskuren Bewegungstheraple HALLENSCHWIMMBAD Gertraud Gruber-Kosmetik Barf - Sanatorium St. Georg Ausführt. Informationen erhalten Sie durch unseren Prospekt! Fachklinik für Innere Medizin und Naturbeilverfahren Revitalisierungszentrum - Nachsorge Fachärztliche Diagnostik und Vorsorge Internistischer "Check Up" THX-Thymus Frischextrakt orig, nach Dr. Sandberg SMT Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie orig. nach

Prof. v. Ardenne
Procain Therapie orig. nach Prof. Asian
Czon-Therapie Neural-Therapie
Homootherapie Normal- und Vollwertkost

■ Heilkuren für Rheuma und Diabetes ■ Schlankheits- und Entglitungskuren ■ Bewegungstherspie ■ Hallenschwin ■ Gertraud Gruber Kosmetik

Moderne Badeabteilung für alle Kuranwendungen

Pauschal- und beihilfefähige Sanatoriums- und
Badekuren

Eleganter Hotelkomfort

Information durch: Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden/Salm., Tel. 0 60 56 / 7 32-0



Kurzentrum Oberland : Bad Wiessee



KURHOTEL SCHLOSSPARK

Folgeworken bis zu 40% Preisreduktio Wir erformisch Se geme – such Doer unse Togung und Seminamöglichesten!

A-9135 Eisenkappel 3, Telefon 00 43 / 42 38 / 4 55 oder 4 56

### BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

ollergologische Diognostik olatensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation Prospekt aufordara: 6350 Bad Nauheim, Yel.: 06032/81716



### Sanatorium

Dr. Wolf Privatklinik für Naturheilverfahren

3590 Bad Wildungen Dr. Born-Str. Postfach 166 07 Telefon: 05621/2002 · Bitte Prospekt anfordern!

### Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat der Psychosomatischen Fachklinik, Parkstr. 25, 4902 Bad Salzufien, Tel. 0 52 22 / 18 01 11 - 2,



#### Sonnenhof-Hotels in Lam und Grafenau Ferienspaß für die ganze Familie im Bayerischen Wald Herbstpackerl mit 7 Übernach-

tungen inkl. Halbpension.

Ferienprogramm mit geführten wanderungen pro Person ab vom 21.9. bis 2.11.1986

Hotels mit Schwimmhalle,

Bäderabteilung, Tennisplätze, Tennishalle, Kinderbetreuung Zimmer mit Balkon, Farb-TV,

Minibar. Kinder-Minipreise!

Es gibt kaum etwas Schö-neres als Ferien im Bayerischen Wald. Die Steigenberger Hotels erwarten Sie dort mit tollen Angeboten:

Sommerferienspaß mit 7Übernachtungen inklusive Halb-pension pro Person ab

pro Person ab vom 13.7. bis 21.9. 1986

Fur weitere Sonnenhof-Informationen schicken Sie bitte den Coupon an: Steigenberger Touristik Service, Postf. 160663, 6000 Frankfurt/M., Tel. (069) 215711, ab 4, 8, 1986 neue Telefonnummer: (069) 215743. STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF

84% Lum, Tel. (09943) 79t - 8352 Grafenau, Tel. (08552) 2033 w/w

Bad Kissingen ichen Unternaum m! Bitte Prospekt anford HOTEL KUR-CENTER ach 17 50 W, 8730 Bad Kis Telefon 69 71 / 8 11

Zur Winter-Saison besonders erholsam und preiswert: Das außergewöhnliche Rheumabad in Bayern Schwefel.

Naturmoor u. Therme an 1 Ort! Winterliche Rube u. Sonderpreise ab 1, 11, Info: Verkehrsamt 8425 Bad Gögging Telefon (09445) 561

BADGOGGING

#### Für alle

die sich auf ihre Urtaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

genießen. Erholen im Ātlas.

Den Herbst

### Kennen Sie ein besseres Angebot?



Farb-TV

 Begrüßungscocktail Bodenmaiser Glasgeschenk

Besuch der Glashütte

Frühstücksbuffet mit Bio-Ecke,

4-Gang-Menu abends Hallenschwimmbad, Sauna, Fitness

Ferienprogramm, Kinderbetreuung

● Samstags Spezialitätenbuffet, Tanz ■ Kinder: Minipreise!

atlashotel Sonnenhof Bodenmais

Rechensöldenweg 8-10

Telefon: (0 99 24) 771-0

8373 Bodenmais/Bayerischer Wald

### ZELLTHERAPIE

■ VHS Leihvideo kostenios ■ 35 jährige ärzti. Erfahrung ■ Auch ambulant vom Urlaubsort aus ■ Prospekt, № 09945/1610 Institut für Zelitherapie Kupka GmbH, 8371 Drachselsried



Alighter Alpen!

Wo., Ho.-Zi., Hallenbad to.
ortzentrum, Tennis-Ki-Spieltit, 1h Wiese, m. Ennd, Halbp. ab

DM 30., Prosp. fördern!

Pfeiffermüble, 8965 Wertach Tel. 0 83 65 / 2 83

die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

#### DIE REGENA-KUR

Alle, die zum ersten Mal zu uns kommen, fragen sich, warum sie nicht schon viel früher im Regena waren.

Grundelemente der Regena-Kur:

Internistische Untersuchung und Behandlung

 Ärztlich angewandte Naturheil-Verfahren wie: <u>Immun-Therapie mit</u> THX, Wiedemann-Serum-Therapie, Zell-Therapie nach

Prof. Niehans Ozon- und Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie

Diät- und Fasten- oder Abnahme-Therapie

Bewegungs-therapeutisch geleitetes Aktiv-Training

Gesundheits- und Schönheits-Beratung

Fordern Sie Informationen über unsere kassen- und beihilfefähigen Kuren an. SANITORUM

Promklinik für innere Medizia und örzilich durcheeführu

Sinntal I

ich der Original-Methode von Prof. Dr. Niekans (incl. Thymus-Zellen) im Sanatorium am Königstuhl. Informationen über das natürliche, biologische Heilverfahren und über das seit 1950 unter gleicher azzlicher Sanatorium am Königstuhl, 5401 Rhens/Rhein, Koblenzer Straße 9/3, \$2 (02628) 2021 + 1725

einschl. Iniektionen von Thymus (Bries) und von Knochenmarkzellen zur Aktivierung der Blutbildung

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe die optimalen Spendertiere original nach Prof. Niehans Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule

Potenzstörungen Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie

Sanatorium Block Brouneckstr.53, 8172 Lengaries Telefon 08042/2011, FS 5-26231

### WELT<sub>am</sub> SONNTAG

### informiert:

In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen Service WELT am SONNTAG.



HOTEL RESTAURANT **FORSTHAUS** 

Zum Vogelsang 20 - 8510 Fürth - Tel.: (0911) 77 98 80

#### **BOSTELMANN'S** HOTEL Restaurant · Klubräume · Bundes-Kegelbahnen

2117 Tostedt/Bez. Homburg-Bremen · Unter den Linden 1 · Tel.: (04182) 14 09













**TAKUIT** 

– 35` Jahre Erfahrung – – 550.000 Injektionen –

Herz- und Kreislaufsförungen

 Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit) ● Funktionsstörungen im Nieren- und Blasen-System

bitte Alter und Beschwerden nennen

RENWO

AUSL

CX 7 CO Parent

عروع ويجا

300 m 4 . The Bar (4

12 20 150

Legendär die Heilkraft der Quellen.

Heilerfolge

Die außergewöhnlichen

der schwefelhaltigen Thermal-Mineralquellen (569) bei Kheuma (Wirbelsäulenleiden, Arthrosen, Arthritis), Kreislauf- und Durchblutungsstörungen, Frauenkrankheiten, Lähmungen, Unfallfolgen etc. haben Bad Füssing zum erfolgreichsten Kurort Europas mit noch immer wachsenden Besucherzahlen gemacht. Doch auch die Atmosphäre! Die Weite der

Landschaft, die herzliche Gastfreund-

\*<u>erst recht wenn's käl</u>ter wird!

schaft, das Kultur- und Freizeitangebot,

. das südliche Bad nördlich der Alpen.



die Sonne Südostbayems, direkt an der Grenze zu Oberösterreich. Wie Sie zu Ihrer Kur oder zu einem gesunden Badeurlaub kommen, jetzt zu besonders günstigen Preisen für die Winterzeit, das schreiben wir Ihnen (mit Prospektmaterial) gem: Kurverwaltung, 8397 Bad Füssing, Tel. 085 31/22 62 43.









Geben Sie bitte

### Das alte Lied

Tarum Well

remdenverkehr ist aus der Beför derung von Bevölkerungsgrup en zu fremden Zielen (Märkten Messen, Wallfahrtsorten, Aussichtspunkten) entstanden; die Notwendigkeit der Beberbergung und Beköstigung ließ Hospize und Schenken entstehen. Der Weg zum Komforthotel war nicht weit. Am Anfang des modernen Fremdenverkehrs vor rund 30 Jahren aber stand private Initiative, kommunaler Ehrgeiz, laienhaftes Engagement, dem das Instrumentarium des Marketing Lichtjahre fern war. Und so ist es eigentlich bis heute geblieben.

Fremdenverkehr ist immer noch im wesentlichen Sache der gastgebenden Betriebe und Gemeinden Und es gibt Fachleute genug, die meinen, wenn es an der Basis nicht stimmt, der Tourist sich vor Ort nicht wohl fühlt, dann könne das durch Lenkung von oben auch nicht besser werden. So will denn an der föderalistischen Struktur des Tourismus hierzulande auch niemand rühren. Aber die Dachorganisation der "weißen Industrie" in Deutschland, der "Deutsche Fremdenverkehrsverband" in Bonn, sieht dennoch Grund zur Politikerschelte. Der DFV veröffentlichte kürzlich eine Stellungnahme zu den Grundsatzfragen der Fremdenverkehrspolitik in Deutschland". Seiner Meinung nach begnügt sich die Regierung mit Deklarationen, gibt die Wichtigkeit dieser wachstumsintensiven weißen Industrie zwar zu, hat aber kein Konzept.

Dabei gibt es eine Reihe von Aufgaben, die nur mit Unterstützung der Bundesregierung angefaßt werden können: Die touristische Forschung etwa, eine Image-Kampagne für die Vorzüge des Urlaubs im eigenen Lande. Aus organisatorischen Gründen schlägt der DFV vor, im Deutschen Bundestag einen Unterausschuß Fremdenverkehr zu bilden und dem Tourismus im Bundeswirtschaftsministerium einen seinem Stellenwert entsprechenden Rang einzuräumen. Sprich: Ein Staatsse kretär möcht's schon sein. Da außer dem Wirtschaftsministerium noch andere Ministerien mit der weißen Industrie verknüpft sind, fehlt es auch an einer starken koordinierenden Funktion. Es fehlt an vielem.

Vor allem aber an Bewußtsein. Da ist der deutsche Fremdenverkehr bei den Politikern zu wenig verankert Aber Urlaub machen sie alle. B.C.

4554 Aakum, Kreis Osnabrück

HALBZEITBILANZ / Große Verluste in Italien

### Osterreich zählt wieder zu den Gewinnern der Saison

tdt. Frankfurt

Der Urlauberstrom aus Deutschland hat sich im ersten Halbjahr 1986 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum teilweise extrem anders verteilt. Nach einer soeben von der World Tourism Organization (WTO) in Madrid veröffentlichten Statistik kristallisiert sich dabei die Türkei mit einem Plus von 35.5 Prozent als Gewinner der Vorsaison heraus.

Ebenfalls noch gut im Rennen liegen Kanada mit 28,9 Prozent Zuwachs (Januar bis Mai), Frankreich mit 24 Prozent (Januar bis Marz) und Ägypten mit 16,6 Prozent. Über die USA und Griechenland liegt kein aktuelles Material vor.

In absoluten Zahlen hat überraschenderweise Österreich den größten Anstieg zu verzeichnen: 3,72 Millionen Deutsche überschritten von Januar bis Mai die rot-weiß-rote Grenze, ein Phis von 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch Jugoslawien (plus sechs Prozent) und Spanien (plus 4,8 Prozent) können sich über ihre Popularität bei den deutschen Urlaubern nicht beklagen, während dies für Israel schon anders aussieht: Zur Halbzeit fehlen sieben Prozent aus Deutschland, nur noch 74 000 Bundesbürger wollten in den ersten sechs Monaten ins Heilige

Der Rückgang in Italien indes ist fast schon als Debakel zu bezeichnen: Zwar reisten von Januar bis März 1,13

#### Mehr Gäste aus dem Westen in Ungarn

Ungarn kann in diesem Jahr einen Zuwachs von Touristen aus dem Westen verbuchen. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres ist ihre Zahl verglichen mit dem Vorjahreszeitraum Januar/Juli um sechs Prozent gestiegen. Rund zwei Millionen Urlauber, vorwiegend aus dem benachbarten Österreich, haben auch mehr Geld im Lande ausgegeben als im Vorjahr: Um 17 Prozent sind ihre Ausgaben gestiegen. Insgesamt beliefen sich Ungarns Einnahmen von Touristen in dieser Zeit auf umgerechnet rund 600 Millionen Mark. rund 80 Millionen Mark mehr als im Voriabreszeitraum.

Millionen Deutsche ins Land, wo die Zitronen blühen, doch dies waren exakt 15 Prozent weniger als im ersten Quartal 1985.

Erstmals liegen jetzt auch konkrete Zahlen zum Reiseverhalten der Amerikaner vor, deren Angst vor Terror und Atomkraft offenbar noch größer als befürchtet war und ist. Am ärgsten beutelte es Ägypten: Nur noch rund 27 000 US-Urlauber (minus 72 Prozent) wollten zwischen Januar und Juni die Pyramiden bestaunen. Auch in den anderen Urlaubsländern, vor allem am Mittelmeer, machten sich die Amerikaner rar - ob sie nun Türkei (minus 65 Prozent), Israel (minus 50 Prozent), Jugoslawien (minus 47 Prozent), Tunesien (minus 44,4 Prozent) oder Spanien (minus 31 Prozent) heißen

Nur wenig erfreulicher ist auch das Resultat der beiden Alpenländer Österreich (minus 32.2. Prozent) und Schweiz (minus 24,5 Prozent), während die Zahlen der Bundesrepublik im WTO-Bericht mit plus 0,2 Prozent für die ersten drei Monate noch positiv sind. Eine in der Zwischenzeit von der deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) durchgeführte Umfrage unter den statistischen Landesämtern der Bundesrepublik zeigt jedoch aktuellere Werte, die ebenso dramatisch sind: Im ersten Halbjahr 1986 ging der Reisestrom aus den Vereinigten Staaten um 22 Prozent auf 1,7 Millionen Übernachtungen zurück.

#### Schweiz: Zuerst stirbt der Wald...

tdt. Zürich

Das Waldsterben in der Schweiz bedroht den Fremdenverkehr dramatisch: In den nächsten 20 bis 40 Jahren kommt es - wie aus einer Studie der Schweizer Gesellschaft für Umweltschutz (SGU) hervorgeht - zu einem massiven Rückgang der Besu-cherzahlen. Wo derzeit im Sommer knapp zehn Millionen Übernachtungen registriert werden, soll diese Zahl in zuerst um 1,9 Millionen und später dann um weitere 2,9 Millionen zurückgehen. Nach derzeit 6,7 Millionen Übernachtungen im Winter muß die Schweizer Tourismus-Branche einen Rückgang auf 4,6 bis 5,3 Millionen Übernachtungen befürchten.

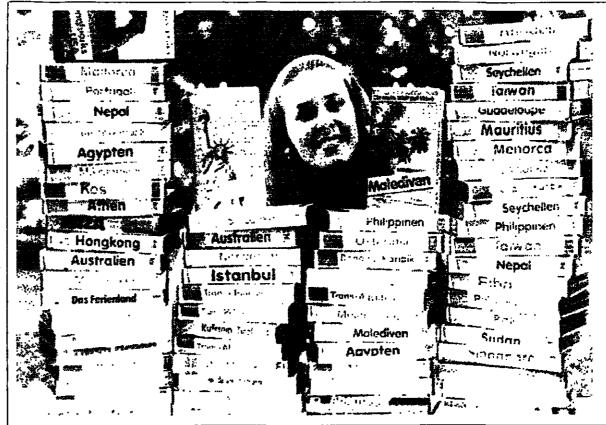

Die weite Welt auf Videofilm

Als Ergänzung zu gedruckten Reiseberichten werden heute bereits rund 100 Ziele in aller Welt auf Videokassette angeboten, 62 Titel hat die Serie "Die weite Welt auf Video" im Programm. Exotische Traumziele wie die Seychellen und Malediven sind dabei und Reiseberichte aus den USA. Ägypten. Nepal, Spanier, Griechenland oder Portugal. Von Bayern bis Berlin wird Deutschland vorgestellt. Neu im Angebot sind jetzt Filme über Indien, Indonesien, Kuba, die Dominikanische Republik, die Karibik, die Amiranten (eine Inselaruppe im Indischen Ozean), die Azoren, Lanzarote, Irland, Norwegen/ Bergen, Bornholm und die Main-Taunus-Region. Die Filmlänge liegt zwischen 20 und 60 Minuten, die Preise bei 39 bis 79 Mark. Alle Kassetten sind in den Videosystemen VHS. Beta und V 2000 in Reisebüros, Videotheken und über den Buchhandel im Verleih oder Ver-

GROSSBRITANNIEN / Die schönsten Wanderwege von Wales bis Schottland

### Auf den Spuren von König Offa

E infach loswandern ist in Britan-nien nicht immer ratsam. Viele Landstriche gehören Privatbesitzern. Sie hängen zwar nur selten ein "Verboten" an ihre Tore, aber ihr Schild "Privat" klingt nicht viel ermutigender. Wer vorbereitet ist, kann dennoch ideale Wanderferien verbringen. Das Land bietet rund 200 000 Kilometer Wander-, Reit- und Fahrwege. Dies ist der "Rambler's Association" zu verdanken, der Dachorganisation

für rund 400 Wanderklubs. Die reizvollste und auch wärmste Strecke ist der 800 Kilometer lange "Southwest Peninsula Coast Path", um die südwestliche Halbinsel. Wilder und einsamer ist die südwestliche walisische Küste in der Grafschaft Pembrokeshire mit 268 Kilometer Wanderwegen.

Entlang der Grenze von Wales und England schlängelt sich der 290 Kilometer lange "Offa's Dyke" hin. Der größte Teil dieser Strecke geht am Erdwall – dyke – entlang, den Offa, der König von Mercia, im 8. Jahrhundert errichten ließ, um sich vor plündernden Kelten zu schützen.

Der vierte der großen englischen

Wanderwege ist der "Pennine Way" in Nordengland. Der Binnenpfad führt vom Peak District durch die Yorkshire Dales, in die Pennine Berge, überquert Hadrians Wall - eine Römer-Mauer - und läuft weiter bis Südschottland: 400 Kilometer lang. Der Pfad verbindet alte Fußwege, Schäfer- und Bergarbeiterspuren, Pässe, Reitpfade, Viehherdenrouten und römische Heerstraßen. Auch Schottland hat seinen offi-

ziellen Wanderweg: den Highland Way vom berühmten Loch Lomond bis nach Fort William im nordwestlichen Hochland. Immer wieder geht es vorbei an Bergseen und Sea Lochs Fjorde, die tief ins Land einschneiden. Ein Bergrücken schließt sich an den anderen an. Für den 125 Kilometer langen Weg muß der Wanderer eine Woche einplanen, es gibt aber auch 14 Teilabschnitte.

Wanderung in Großbritannien können bei deutschen Veranstaltern gebucht werden. Einige Dutzend britische Organisationen bieten ebenfalls preiswerte Wanderführungen an.

"Transcotland Holiday Expeditions" in Edinburg offeriert eine sie-

bentägige Tour quer durch Schottland mit Unterkunft, Vollpension, Gepäckbeförderung und unter erstklassiger Führung für rund 650 Mark. Auch "Wayfarers" an der englischen Südküste kann man empfehlen. Ihre Routen gehen ebenfalls mit erfahrenen Wanderführern durch Südengland, die Cotswolds-Berge im Herzen von England, durch Wales oder durch

che um die 1400 Mark hinzublättern. "Transcotland" und "Wayfarers" stehen bei den drei Dutzend Organisationen, die in einem neuen Faltblatt der Britischen Fremdenverkehrsbehörde aufgeführt werden, allerdings in englischer Sprache. Walking in Britain" ist bei der Britischen Zentrale für Fremdenverkehr (Neue Mainzerstraße 22. 6000 Frankfurt 1) kostenlos zu haben. Neben den genannten bekanntesten Wanderwegen werden

Nordengland. Das Essen ist ausge-

zeichnet, und wer auf der Wanderung

schlanker werden will, ist in diesem

Fall nicht am rechten Platz. Auch nie-

mand mit bescheidener Börse, denn

bei den "Wayfarers" sind für die Wo-

vier Dutzend weitere beschrieben. JULIÉ STEWART

#### Steuerrechtlich sind Campingwagen Zweitwohnungen

dpa. Mannheim

Gemeinden dürfen auch für Camping- oder Wohnwagen eine Zweitwohnungssteuer erheben. Das hat der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof in einem jetzt in Mannheim veröffentlichten Urteil (Az.: 2 S 892-85) entschieden. Das Gericht bestätigte damit einen Steuerbescheid der Gemeinde Schluchsee (Hochschwarzwald). Mit dem Bescheid war von der Eigentümerin eines auf Gemeindegebiet für 800 Mark Jahresmiete abgestellten Campingwagens eine Zweitwohnungssteuer von 125 Mark verlangt worden. Das Gericht unterstrich, in der Satzung der Gemeinde seien Wohn- und Campingwagen, die zum Lebensbedarf nicht nur vorübergehend auf eigenen oder Grundstücken der Gemeinde abgestellt seien, ausdrücklich auch als Zweitwohnungen definiert. Es handle sich bei der Zweitwohnungssteuer um eine örtliche Aufwandsteuer, die zur Erfassung einer besonderen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit diene. Der Besitz eines Campingwagens bringe eine solche Leistungs-fähigkeit zum Ausdruck.

#### Jedem das Seine Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald/Wiehengebin Eine Anfrage genügt, Sie erhalten Informationen über beide Hotels. Für alle, die Geborgenheit lieben und gediegerie ...im Uriaub, während der Wochenend-Freizeit, bei ..bei Tagungen, im Urlaub. agungen und Feiern oder einfach auf der Durchreise.

Sie fühlen sich zu Hause

in den Hotels mit der Schwinge.

Die kleine

Persönlichkeit.

Die feine Art, Bier zu brauen. Die feine Art, Bier zu genießen.

in Ruhr geneift

4550 Bramsche, Kreis Osnabrüc

KURHAUS-HOTEL Seeschlößchen Halboension ab 84,- DM pro Pers. im DZ mit Bad/WC. Taglich nachm. Tanztee u. abends ab 20.30 Uhr Tanz i. d. Hotelbar. ab 20.30 Uhr Tanz i. d. Hotelbar. Häght-Club "Kajūte" Fr. u. Sa. geöffnet. tements at 125,- DM ab Oktober 80,- DM 2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011

Wolfton Sie nicht mal Urlaub machen a. d. Nordsee auf einer Insel ohne Autoverkehr? Sie werden m. d. Pierdewagen abgeholt. Mod. Zim. Suchen Sie Ihren eigenen Berristelt beim Spezierungehen im Watt. Wardern Sie zur weltbekannten Vogelinsel Scharhörn. Pension Caus Fock, 2191 Insel Neuwork, 2 (0 47 21) 2 90 44.

Die feine Art, Bier zu genießen.

im Hotel "Adler-Post"

in Schwetzingen

Mit einer weithin renommierten

"Gastronomie genießt diese Stadt

internationalen Ruf.

Ein Beispiel dafür ist dieses sympathische Haus, in dem

die Familie Höfer eine Idylle für Feinschmecker und Genießer geschaffen hat.

6830 Schwetzingen, Schloßstr. 3 Tel. 06202-10036

angebale! Farbprosp. und aligem. Informationer erhalten Sie kostenios von der Bädergemeinschaft Amrum Postf. 1247 2278 Wittdun/Amrum Telefon 04682/510 

AMRUM auch pauschal ganz indi-viduell, 7-Tage-inselferien schon für viduell, 7-Tage-inselferien schon für DM 169,-Kurverwaltung 2278 Wittdün/Amrum Telefon 0 4682/862 Fe-Wo frei ab 18, November,

die Nordsee-Insel

4 Pers. 70,- DM Meeresblick, Terrasse oder Balkon Wittdün, Obere Wandelbehn 19 Lorenzen, Tel. 0 46 62 - 59 99 FERIENHAUS SIEBERT Gemidliche FEWO für 2-4 Pers. solort frei, Hausprospekt a Wittdün/Amrum, Tel. 0 46 82/23 06

Neue Kornf.-Ferlenwhg. (2-5 Pers.) mit sep. Küche, Du/WC, Farb-TV, Balkon, Solarium u. Tel. im Haus. Preis-nachl. in Vor-/Nachs., Tel. 04882/722 zum Spielen. i**dheim Honigparadies** 

Anmeldung: Sonja Laxy 8 Nordseebad Nebel/Amrum Telefon (04682) 23 49 Nordseeinsel Spiekeroog

Sporthotel Spiekeroog bietet an: Ein-zel- u. Gruppenreisen bis 120 Pers., VP zel- u. Gruppenreisen bis 120 Per DM 51,-, Tel. 0 49 76 / 455

Die größte Kilometerzahl bei einer Radtour betrug über 643 700 km und wurde vom deutschen Wanderprediger Wal-ter Stolle (\*1926) zurückgelegt. Vom 24. Januar 1959 bis Vom 24. Januar 1959 12. Dezember 1976 durchfuhr er auf seiner Weltreise in 6532 Tagen 159 Länder – auf 12 Rädem.\*

sting. Aber sicher nicht jedermanns Sache. Wenn Sie z. B. bei Ihren Reisen mehr Wert auf Erholung legen, dann werden Sie hier in diesem Reiseteil Vorschläge in Mengen fin-den. Für einen schönen, erholsamen Urlaub oder eine gesundheitsfördernde Kur.



Eine gelungene Mischung aus traditioneller Schwarzwälder Gastlichkeit und moderner Firstclass-Hotellerie . . . das ist das neue Schwarzwaldhotel Birkenhof Im bekannten Freudenstodt.

 Alle Zimmer m. Bad/Dusche, WC, Baikon, Tel., Farb-TV, Radio, Mini-Bar 2 RestaurantsBarSquash

 Kegelbahnen ● Hallenbad ● Whirl-Pool Souna ● Solarium Herrliche Lage auf der "Sonnenseite

Freudenstadts", am Rande des Hochwaldes. idealer Ausgangspunkt für Spaziergänge und Wanderungen zu jeder Jahreszelt.

Für Wochenende, Urlaub, Kur, Sport & Fitness:

Ihre neue Freizeit-Adresse im Schwarzwald



**Schwarzwaldhotel** 

BIRKENHOF 7290 Freudenstadt, Wildbader Str. 95, Telefon 0 74 41 / 40 74 · Tix. 7 64 236

Das Kausmit

Hotel-Café Bären 7292 Balersbronn-05 (Huzenbach) ☎ (0 74 47) 3 22 - Famille Grammel Hallenbad, Tischtennis, U:F ab 26 DM, VP ab 50 DM.

wo die Glücklicher

Großes Hallenbad Sauna Sonnen bank Kegelbahn Tennisplatz Kinderspielplatz herrische Wonder wege im Winter Skillft und Loipe

Schwarzwaldhotel

»Ruhbühl«

7825 Lenzkirch 1

Im Schonenberg 6, Tel: 07653 - 821

UF pro Person ab 52. - DM

HOTELVOGT Kurpark 7825 LENZKIRCH/Hochschw. (heilkl. Jahreskurort 800 m) Tel. 07653/706, Fam. Dresmann Goldener Rerbst im Schwarzwald Runge Lage im eig Park direkt behn Kurmit-telhaus im often Anwendungen ibedes War-dungsbert 2 im Bod o Du WC Appart, uprzeigt Küche Ufr 34 -41 - HP od VP auf Tag gratia (co 20 9 86)



Leistungen 7 Ubernachtungen mit Abondossen, Ho-

7 Ubernachtungen mit Abonoussen, nu-telkindergarten. Kinderbett. Laufstell, Kinderstuhl. Freie Bonutzung von Sauna, Solarum, Tennispietz. Erkundigen Sie sich, rufen Sie uns an. Aparthotel Waldpark Wies 7661 Wies-Srockmart Tel. 0 76 29 • 4 27

Die Wirte an der Schwarzwaldhochstraße erwarten Sie





Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken!



Alle Achtung! Das ist eine Lei-

\* Aus: Das neue GUINNESS BUCH DER REKORDE (Ulistein-Verlag)

### Badenwei Kuren und Erholung mit Niveau

Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler/Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110

Hotel Post mit Gästehaus

 Ihre Gewähr für gute Erhotung – Das ruhig gelegene Familienhotel in aussichtsreicher Lage. Halb-Pensionspreie ab DM 88.- in Vor., Zwischen- und Nachseison ab DM 68.- Hallenschwimmbad 30°C, Füheß-Raum, Solanum, Schonkost-Menues, Frühstlücksbulfel. Wir machen ihnen gerne ein ausführliches Angebot mit Prospekt Telefon 076 32/50 31 Hotel Anna ideal, ruhig und zentral gegenüber Kurpark und Thermalbadern, 87 Betten, 2 er-gene Hallenschwimmbäder, Solarium, Sauna, Lift, Garagen, Zimmer mit größtem Wohnkomfort, separates Gästehaus mit Appartements, Feriemwohnung, Vor-, Zwischen- und Nachsalsonpreise, Familienbeirieb, Telefon 0 76 32 / 50 51

Hir Hotel in Badenweller
Hotel Eckerin

für angenehmen, behagischen Ferich- oder Kur-Aufenthalt bei individueller Betreuung und aufmerksamen Service, Komfontable, begueme Einnichtungen für 60 Gaste
Hallen-Bad, Frei-Schwimmbad mit großer Liegewisse in herrlichem Hotel-Garlen
Cafe-Terrasse, Restaurant, Sonder-Konditionen, Marz-Juli-Oktober Tei 07632/5061 Wunschen Sie ● ein gepflegtes Kurhotel mit komfortablen Zimmern in rustikalem Still **Hotel Ritter** 

 eine hervorragende Gastronomie
 ein 30°C warmes Thermalballenbad mit Sauna und Solarium Das Familienhotel
alles inmitten eines eigenen Parkes
für Ihre Erholung!

• wenige Schritte, natürlich eben, bis zu Kurpark und Zentrum
• Hotel Ritter - Ihre Adresse in Badenweiler

• 07632/5074,Telex 774105 horit
• Nachsaisonpreise, auch Weihnachts- und Silvesterarrangements.

Komf. Familienhotel - das Haus der kurzen Wege zur Geaundheit. Waldweg 2 - 4, Telefon 07632/5039 Erholung - Kur - Kurzuriaub -was Sie auch suchen - Sie linden es bei unal Ermäßigte Preise für Vor-, Zwischen- u Nachsalson. Sonderarrangemente.

Appartementhaus Identfür Kur, Erholung, Wandermi Ruh. Südhanglage Ferlendose zw. Wiesen u. Reben. 11 App. Du/
wC/Küche/Tel-TV-Anschluß, Balkon. Gemütl. Aufenth.-Reum m. Kamin, Hallenbad, Sauna, Solarium 65.-/85- (2 Pers.) Zusatzbeiten extra Wintschlus, E.-Scheftel Str. 3, 5 Komf.-App. (2.7 2
Schlatz), in umgeb. erhemel. Bauernnaus Mitthen, Hallenbod etc im Jagenvinkel 60.-/80, -(22),
Elg Parkpi., Hausprospekt. Fam. A. Schwald, 7847 Badenwaller 3 - Lipburg, Tel. 0.7632/60 16.

Residenz am Schloßpark Hebelweg, Tel. 07632/5568. Neu: Komfortable Ferienwohnungen, 2 Zimmer. Küche, Bad incl. Nebenkosten pro Pers /Tag 27,50 bis 47,50 DM. Hausprospekt! ruhige, erholsame und unabhangige Ferientage verbringen Sie im.
APPARTEMENTHAUS MESSNER mit Hallenbad. Sauna, Solarium, Bitte Hausprospekt antordern: Badstr. 28, Tel. 07632/335 Ermäßigte Preise ab 15.10. **Appartementhaus** Messner



KURHOTEL-PRIVATSANATORIUM KELLNER GmbH - ZENTRUM FÜR NATURHEILVERFAHREN -Erstrangiges Haus für innere Krankheiten, Naturheilverfahren, Wirbelsäule und Gelenke. Revitalisierung, wie O'-THX-Serum-Zellen-Aslan-

Kälte-Chiro-Therapie. Quellanschluß an die Thermal-Römerquelle für Badeabteilung und Hallenschwimmbad. Kosmetik nach Gruber. Alle Anwendungen im Hause. 7847 Badenweiler, Telefon 07632/7510.

### GRIPS+CHIPS Die Türsteher des Sultans

Der Denksport bietet Seltsamkeiten und Erstaunlichkeiten in Fülle, und dem Rätselfreund werden dabei mitunter die geheimsten Dinge offen-

Fragen Sie, wen Sie wollen: Über die Höhe der Denunziantenhonorare vor dreihundert Jahren am Bosporus beispielsweise weiß kein Mensch Bescheid. Wir aber, die Denksportfreunde, erfahren es jetzt und hier - durch

Ein Herz für die Armen

Der Sultan in Stambul ließ einen Denunzianten, der ihm eine wichtige Nachricht überbracht hatte, eine Anzahi Piaster als Belohnung aushändigen. Als der Mann jedoch beim Verlassen des Serails den ersten Türhüter passieren wollte, verlangte dieser von ihm die Hälfte seiner Barschaft und zusätzlich einen halben Piaster "für die Armen". Ebenso erging es dem Denunzianten beim zweiten Pförtner und schließlich auch noch beim dritten.

Dieser dritte Türhüter aber sagte, nachdem er bei dem Mann abkassiert hatte, auch noch: "Was sehe ich denn da? Der Großwesir hat vergessen, einen Passierschein zu unterschreiben. Ich darf dich also noch nicht durchlassen; du mußt erst die Unterschrift

So mußte der unglückliche Mann noch einmal hinein und auf dem Rückweg erneut an den drei Türstehern vorbei. Diese verlangten jetzt sogar einen noch höheren Zoll, nämlich

O Dr. Robert Brenner

ᅜ

jeweils zwei Drittel der verbliebenen Barschaft plus zwei Drittel Piaster für die Bedürftigen".

"Was hast du vom Sultan bekommen?" fragte die Frau des Denunzianten begierig, als er nach Haus gekommen war. "Der Erhabene war großzügig", antwortete der Mann, "doch wie es das Unglück wollte, hatten die Türsteher gerade den Tag der Armen ausgerufen. So ist alles weg." Der Mann wies seine leeren Taschen vor, worauf seine Gattin in ein lautes Klagegeheul

Der Denunziant aber setzte nachdenklich hinzu: "Seltsam ist, daß ich halbe und drittel Piaster bezahlte und trotzdem nie Kleingeld brauchte. Wie kam das nur?"

Der Rat der Lieblingsfrau

Einige Zeit später traf der Mann einen anderen Denunzianten, von dem er annahm, es sei ihm besser ergangen, weil der sich gerade eine bildhübsche Drittfrau angeschafft

Unser Freund schilderte seinem Denunzianten-Kollegen sein großes Mißgeschick und schloß mit den Worten: "Ich darf dir zwar nicht sagen, wieviel der Großherr mir gab, aber jedenfalls war alles pfutsch, als ich diesen Banditen von Türstehern endlich entronnen war."

Da offenbarte der andere Denunziant überraschenderweise, daß er ganz Ähnliches erlebt hatte: "Die Höhe des Geschenks, das ich vom Herrn bekam, darf ich dir zwar ebenfalls nicht nennen. Aber auch ich hatte das große Pech, daß die Pförtner gerade

wieder einmal den Tag der Bedürftigen ausgerufen hatten - und die Unterschrift des Großwesirs fehlte mir ebenfalls."

Und betrübt fuhr er fort: "Als mich dann diese Hundesöhne im Namen der Armen ganzlich ausptünderten, behielt ich nur genau den einen Piaster, den ich bereits mitgebracht hatte. Meine Lieblingsfrau hatte mir nämlich geraten, einen Piaster in den Palast mitzunehmen, weil ich vielleicht einen Türsteher würde bestechen müssen, um überhaupt hineinzukommen. Diesen Piaster hatte ich also bei mir, als ich hineinging, und gerade einen Piaster hatte ich noch in der Tasche, als ich unter Flüchen das Serail verließ."

Und er fügte hinzu: "Auch ich habe übrigens halbe und drittel Piaster entrichtet, ohne Kleingeld zu besit-

Da ergibt sich natürlich die interessante Frage: Wie hoch waren eigent-lich die Honorare damals? Wieviel

#### Letzte Woche in "Grips + Chips"

Können die Computer denken? -Es gibt sogar zwei Lösungen (die natürlich auch der Computer findet):

Entweder bekommt ein Sohn ein volles, fünf halbvolle und ein leeres Faß und die beiden anderen Söhne je drei volle, ein halbvolles und drei leere Fässer, oder es bekommt ein Sohn drei volle, ein halbvolles und drei leere Fässer und die beiden anderen Söhne je zwei votle, drei halbvolle und zwei leere Fässer.

wohl hat jeder der beiden Denunzianten bekommen?

Nun. Sie wissen sicher noch unge. fähr, wie man so etwas macht.

Prüfen, welche Beziehungen bestehen

Erstens bekommt alles, was man noch nicht kennt, einen Namen, einen Buchstaben. Und zweitens überlegen wir uns, welche Beziehungen zwischen diesen "Buchstaben" beste-

A soll also die Zahl der Piaster sein die der Denunziant am Ende der Au-

dienz in der Tasche hat. Die Hälfte davon, A/2, und dazu noch einen halben Piaster nimmt ihm

der erste Türhüter ab. Nennen wir also B die Barschaft nach dem Passieren der ersten Pforte.

 $B = A - A/2 - \frac{1}{2}$ Bezeichnen wir ferner mit C das,

was dem Mann nach der Abschöpfung durch den zweiten Pförtner übrigbleibt, dann ist

C = B - B/2 - 1/2 So können wir auch noch ein D, ein E. F und G wählen, können Zeile für Zeile niederschreiben, und wenn wir uns das Geschriebene zuletzt in Ruhe ansehen, kommt uns sicher eine nütz-

PS. Wenn Sie nun wissen wollen, ob Sie es richtig gemacht haben oder wenn es Sie einfach nur interessiert, was Sie herausbekommen haben würden, wenn Sie es versucht hätten: Dann schauen Sie auf jeden Fall nächste Woche einfach wieder herein in "Grips + Chips".

ROBERT BRENNER

### ASSET. Land-Schaft STANCE STANTON SET LEnord. Reich d. Dä Stadt a d.Zwik kauer Mudde sehr vide (ogs.) engi. Wesbi. Vor-mama i tatkı rolk-ange-hörige Bord-West-franz. Stadt Gecant werk e. Kimst-iers Staat i. Nord-outopa rome-ninche 5 Sprach Kame wats-ruf Sing-vogel

#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

Die norwegische Stadt Gausdal ist seit mehreren Jahren Austragungsort zahlreicher internationaler Turniere, diesmal war es die Weltmeisterschaft der Junioren, die dort im August stattfand und bisher am stärksten besetzt war. Ein Großmeister und acht internationale Meister (wovon einer bereits die notwendigen GM-Normen erfüllt hatte) ist eine für Jugendturniere außergewöhnlich starke Konkurrenz. Der überraschende Sieger wurde kein Titelträger, sondern der kubanische Junion Arencibia, der zwar punktgleich mit GM Agdestein (Norwegen) - beide mit 9½ - war, aber gegen seinen Konkurrenten bereits in der 3. Runde gesiegt hatte. Grünfeld-Indisch.

Lamourex (F) – Arencibia Ld4 Sc6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.St3 Lg7

5.Lg5 Se4 6.cd5; Sg5; 7.Sg5; e5!? (Ein relativ ruhiges Spiel entsteht nach der häufigsten Fortsetzung e6 8.Sf3 ed 9.e3 usw. Eine andere scharfe Opfervariante ist hier 7....c6!? 8.dc

Sc6: 9.d5 Se5 10.e4 0-0 11.Le2 e6 oder 9....e6!? 10.Sf7:! usw.) 8.Sf3 ed4: 9.Sd4: e5! 10.Sf3 (Nach 10.Sb3 ist b5? wegen 11.Sc5: b4 12.Da4+! unzureichend, aber mit 10....c4! erhält Schwarz gutes Gegenspiel.) b5! (Nur so kann man den aktiven Lg7 verwerten. Falls nun 11.Sb5:, so folgt Lb2: 12.Tb1 Lg7 13.d6 0-0! und nun geht 14.Sc7 nicht wegen Lc3+ 15.Sd2 Dd6: 16.Sa8: Td8 usw.) 11.Dd2 0-9!? (Etwas besser steht Weiß nach b4 12 Se4 Sa6 13.Tc1 0-0 14.Sc5: Da5 15.Sa6: Da6: 16.e4 Da2: 17.e5 usw. - so geschah es in der Partie Tatai - Fletcher, Venedig 1966) 12.Sb5: Sd7 13.Td1? (Da dem Bd5 vorläufig nichts droht, wäre 13.e3 Tb8 14.Sc3 wohl besser!) Sf6 14.e3 Tb8 15.Sc3?! (Ermöglicht ein typisches Turmopfer auf b2, daß in vielen ähnlichen Positionen vorkommt. Aber Se4 war eine recht starke Drohung!) Tb2:! 16.Db2: Se4 17.Dc2 (Relativ am besten wäre da wohl 17.Td3!, z. B. La6 18.Da3! oder 17.... Da5 18.Sd2! usw. Dagegen ver-

liert schnell 17.Sd4 wegen Da5! 18.Sde2 La6! usw.) Lc3:+ 18.Sd2 Dd5: 19.Ld3? (Wonach die Partie eigentlich beendet ist, nach 19.f3! Ld2:+ 20.Td2: Sd2: 21.Dd2: De5 22.Kf2 Le6 drohend Th8 stunde allerdings Weiß auch nicht gut.) Lat2:+ 20.Kfl (Nicht weniger hoffnungslos ist 20.Td2: Sd2: 21.Dd2: Dg2: oder 20.Ke2 Td8! 21.Le4: La6+ 22.K/3 Dh5+ 23.Kg3 Dg5+ 24.K/3-24.Kh3 Lc8+-f5! usw.) Lf5 21.Le4: Le4: 22.Td2:? (Oder 22.Dd2: Lg2:+ 23.Kg1 Dd2: 24.Td2: Lh1: 25.Kh1: Tc8 mit einem für Schwarz gewonnenen Turmendspiel.) De6! 23.De3 Lg2:+ 24.Ke1 Lh1: 25.h4 L43 26.De5 De4 aufgegeben.

Theo Schuster: Wenn Sie am Zug wären? Partiestellungen und Studien mit ungewöhnlichen Ideen erschienen im Franckh-Verlag Stuttgart (120 Seiten, 155 Diagramme). Lösung vom 12. September (Kh2,Td6,h8,Ld4,Bg2,h3; Kh6, Tb1,b7,Bb3,f5,g6,h7): 1.Tg6:+! Kh5 (Kg6: 2.Tg8+ Kf7 3.Tg7+ oder

5.hg4:+ Kh4 6.Lf2 matt) 2.Tf6 (drohend 3.Le3 und 4.Th6 matt) - aufgege-Braun – Fochtler (Baden-Baden 1986)

2...Kh6 3.Le3+ Ke5 4.g4+ hg4:



(Kg1,De7,Tc1,c7,Ld3,Se5,Bb2,d4, e3,f2,g2,h2; Kg8,D Sf6,Bb5,d5,e6,f7,g7,h7) Kg8,Db6,Ta7,b7,Le8,

#### BRIDGE

Problem Nr. 19/86

♦D6 ♣A5 W 0

♦ A 10 ♣ K 743 Süd spielt "6 Pik". West greift mit Treff-Dame an Kann Süd einen

• A K 10 7 6 2

Überstich machen? Lösung Nr. 18/86 Nach Süds Cœur-Eröffnung weiß der Alleinspieler, daß Süd ADB9 hält und ein Schnapper unausweichlich

Setzt West auf Süds Cœur-Fortsetzung fehlerhaft sofort den König ein. trumpft Nord und spielt Karo durch, um West keine Chance zu lassen. West sollte deshalb in Cœur zunächst klein bleiben.

Süd bringt jetz Cœur-Neun. Nord sticht. West hat natürlich den ärgerlichen Schnapper nicht vermeiden können; er hat jedoch ein wichtiges Tempo beim Hochspielen einer Cœur-Karte am Tisch gewonnen. Nord bringt jetzt Karo. West ist auf der Hut und legt Karo-As, denn Süd wird auf Grund seiner Eröffnung Karo-König haben. Nach Cœur-Schnapper mit einem Pik-Bild zieht West dreimal Atout, geht mit Treff zum Tisch, wirft auf den hohen Cœur den Karo-Buben ab, um Karo-Dame vorzulegen und Süds König zu stechen. Der Tisch macht jetzt Rest mit Treff-

As und Karo Neun. Nords Blatt hätte zum Beispiel so aussehen können: Pik 9843 Cœur 4 Karo 7632 Treff 10 865.

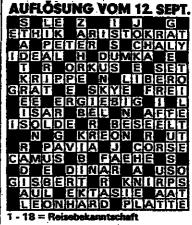

REISE WELT MAGAZIN FUR DIS FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Hormo Redoktion: Birgit Cremets-Schlemann Heinz-R. Scheiko Godesberger Aliee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 26) 30 41

# ERIENHAUSER FERIENUS HNUNGEN

#### Nordsee



ganzjāhrig inselutiaub mit Sonne, Sand und Meej Fewo-Ring auf Wangerooge ad - Teiston 0 44 66 — 3 73, auch Sa./So. augen, 2–5 <u>Personeu, zu vormitteln</u>

Erleben Sie den Herbst im schön-sten Ort der Insel, KFT-FeWo unter Reet m. Blick auf Watt. Tel 0 46 51 / 3 33 32

Borkum eWos, Meerblick, ab sof. u. sp Tel 9 25 01 / 7 09 20

Tel. 04 51 / 6 34 27

Komf. FeWo i. d. Herbst- u. Weihnachtsferien frei. Tel. 05 51 / 79 20 66 ab 19 Uhr

Sylt – direkt am Meer! ichöne 2-Zi.-Kfi.-Whg., DM 90,-/Tag 10,- DM/Tag für max. 4 Pers., Balk. Farb-TV. Tel. 9 46 51 / 4 36 18 ed. 2 31 82

SYLT Scanlersagebot im Bichober 1-21-Fewo (2 Pers.), pro Tag 50. (Milacies-substituti I Woone), Sw.-Pool, DUWC, Kochn., F-IV, Prospets andord. Syst-Fedianpos-ner, 2280 Westerland/Syst. Vidoriastr. 1 04651-7004

insel Amrum

KAMPEN/Sylt 85 m Komfortwohnung an Dau ermieter zu vermieten. Angeb. unter B 4522 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kampen/Sylt Komf. Ferienwohnung frei. Tel. 0 21 29 / 66 26

Sylt, Strandn., komf. Whg. fre Tel., Farb-TV, Sauna, Sonnenbk. Tischt., Fitneßr., Fahrr. Tel 0 46 51 / 49 48

haus, Herbst- u. Welhn Ferien. Tel. 0511/666552

Alt-Westerland/Sylt

iebevoll einger. FeWo i neu

Landhs., ruh. Lage, 1-Zi.-Studio 21. 9. - 27. 9. u. v. 3. 10., 2-Zi.-Whg.

Tel. 9 21 50 / 855

Kampen – Syit sehr gemitt, Wohnungen mit aller Komfort im Friesenhaus zu vermie ten, Herbstsonderpreise u. Wochen

Tel. 0 46 51 / 4 18 03

Keitum/Syit

Lerchenhof Kompen/Syit ine der schönsten Adressen dire am Watt, EZ/DZ u. App.

Tel. 0 46 51 / 4 13 29

**Spiekeroog** Komf. FeWo, TV, Sauna, i. o Herbst- u. Weihnachtsferien frei. Tel. **0** 49 76 / 45**0** 

St. Peter-Ording

FeWo m. Schwimmbad, Sauna, So larium etc. für 2-5 Pers. frei, ab 49,-

Info u. Hausprospekt: Andrea Claus, Tel. 9 49 / 7 24 66 66, ab Mon.

SYLT

Lux-App. tur 2-6 Pers. Farb-TV, Tel., Schwatmbs Seune, Tel. 940/391432 von 8-17 Uhr, son 941 06/4457

SYLT Traumh. Ferienwohnung Meeresblick, mit allem Komf. Wistedt, Herbstferien noch frei.

Tel. 9 21 51 / 2 94 98 + 0 21 56 / 8 92 57

**Westerland/Sylt** 1- u. 2-Zi.-Komf.-FeWo frei.

Tel. 9 46 51 / 2 39 26

dresseu Westerland, 1-3-Zmmer Fernenwhgn., 150 m z. Strand

Keitum, 2 + 3-Zimmer ruhige Lage. Höraum/Sylt, App's m. Meeresb ruh. Lage, ab sofort frei. Wenningstedt, +3-Zimmer, 200 m zum Strand. Tel. 0 46 53 / 15 68 (abends) Komfort-Einrichtung, TV, Telefon,

Tel 046 51 / 7025 Appartement-Vermietung Paulstr. 10, 228 Westerland

gem. 1- bis 3-Zi.-Whgn., Farb-TV, Herbst-Wi. frei. Ab DM 39,- pro Tag. Tel. 9 41 91 / 2 53 88 SYLT ist bei jedem Wetter schöu!

Hilbsche Ferienwohmungen und Häu ser in jeder Grüße und Lage in Wester iand und anderen Inselorten frei App.-Verm. Christiausen Kampende 48, 2288 Tistam/Syti Telefoa 9 46 51/3 18 86 Westerland/Sylt

Großzigige Ferienwohnung lang-fristig zu verm. 1 Wohnzi. m. Kü., 2 Schlafzi., 1 Bad. Mlete 850,- DM + Hzg. + WW. Ausk.: 2-Zi-Ferienwhg., m. allem Kom-fort, gr. Balkon, unmittelb. Strand-lage m. Blick z. Meer. Frei ab Mitte Oktober. Tel. 0 40 / 5 36 52 45 n. 0 46 51 / 67 89 Bruno Kleingarn, Pröstwai 14 2280 Keitum, Telefon 0 46 51 / 3 21 4

> BESSER-Appartements Westerland/Sylt idividuellen Atmosphäre. 1- bi , zentral, strandnah, exkl. be v Wohnkomfort Herbstomisel

Tel. 04 51 / 4 37 38 Svit -- Knitsus u. Wasterland Fertenwohnungen Ver- u. Nachsassan tist, asch einige Fernine Houptsalson, leibw. m. Schwinzt bad, Sounz u. Selonium, IVG-Sylt, Bismanckstr. f 2280 Westwitand/Sylt, Tel. 0 46 51 / 50 97

Wangereege / Meerblick! Sehr schöne Ferienwohnunge versch. Größen noch zu verm. Ab Montag Tel. 62 62 / 36 60 31

Sylt + Tennis Morsum, komf. 2-Zi-Appts, 3 Ten-nispi., Terr./Balk., Sw.pool, Liegewie-se, Saupa, Solarium, Farb-TV, Tel, Wil, Geschirr etc. Tel. 0 46 54 / 6 18 od. 0 40 / 4 10 25 88

sommer und Herbst in herri dachhans i Kampen oder exkl 54 02 03 oder 0 46 51 / 2 55 11

Ostsee Timmendorfer Strand

App. f. 2-3 Pers., Seeselte, i. Maritim-, Golf- u. Sporthold Privat. Tel. 8 48 / 6 78 83 29 Travemiinde -- Kaiserallee

Seebl., 2 Zl., Kil., D'Bad, Gar., gr Terr., Farb-TV, Video, auch langtri Tel. 9 45 92 / 7 38 73 TRAVEMŪNDE

'erien-Whg, in untersch. Grö im Kurzentr, zu verm. aus Schillinger, Mittschiffs 2 2400 HL-Traveminde 1 Tel. 9 45 02/7 14 11

Herbst an der Schlei Reetgedeckte Ferien-Appts., Pro Telefon # 46 22 / 13 45

Herbsturiaub Supergunstig ab 33,- DM pro App. **HOTEL · BUNGALOWS** 

Strand - Telefon (04861) 4901 Lemkenhafen/Fehmars Ferienhaus, 5 Zi., 90 m², Yacht

haten 1 km - ideal für Segler!

Ostseebad Weissenhäuser

Tel. 6 43 72 / 291 Maritim-Traveminde, i-Zimmer-App. Romfort- + Luxoskiasse, 2-22. OC, Casino- + Traveseite, Farb-TV. Tele-ton. Radio, Schwimmbod, 2 P. 50,- bis 110,-, Tel. 02 21 / 61 20 42 + 86 21 64

Bayern Oberaligau अर्थ रिस्टांस्ट्रोड्डाय, weils 14 T. such Weinn. noca. Tel. 6 53 23 / 85 15 od. 64 64

**Berchtesgaden** Luxuslandhaus in herri. Lage ZH, TV, Garage, gepfil. Garten-anlage, Terr. mit Kamin. Tel. 0 80 28 / 21 61

Fericakans im Chicangan Tahe Ruhpolding, bis 5 Pers, 20 veru ehr ruh. Lage, Wandern, Skifahre Schwimmb, Sama, Reifen, Kegein Telefon 68 41 / 3 84 67

Garmisch-Partenkirchen onders exkl. FeWo zu vern ten. Tel. 98 21 / 41 93 49 b-Port. Neu erb. Komf.-Peric gen, rub. Lage, 2-5 P. J. Osti us Boarlehof, Brazhausstraße Tel. 0 88 21 / 5 86 02

MÜNÇHEN Tel. 0 80 92 / 71 29

Schwarzwald Kirchzarten/Südschw.

deal z. Wandern, gemüti. Fe-Wo 2–3 Pers. . 9 <u>76 61/23 48 o. 67 61/4 67 79</u> ab 19 T Tribera

Gemittl. FeWo, 800 m, Alleinlage, 3 Pferde, TeL 62 08 / 5 32 61

Versch. Inland

Für hohe Ansprüche We mit Niveau. Bad Sachsa/s harz, 2 P. nur 50 DM/Tag. Tel. 0 48 / 39 50 37

Kft.-Ferienwohmungen Pers., Südheide/Celler Lan ruh. Lage, Sept./Okt. noch frei. Landbaus Schlähke 3102 Hermannsburg, Tel. 0 50 52 / 25 38

Komfortappartements, bwimmbød/Sanna, Brannlag Harz, Tel. 04 21 / 30 76 - 2 78.



Schweiz.

CH- - Saas Fee Komf.-Maison, 100 m\*-Ferien Whg., TV, Kamin, kompl. Ansstatt. ab sof. zu verm., DM 110,00 p. Übern Haus Schillinger\*, Mittschiffs 2 2400 HL-Traveminde 1 00 HL-Travem(inde 1 Tel. 0 45 02 / 7 14 11

Grimentz - Wallis Gemiti. Chalet, komf., 3 Schlafzi, gr Tagesraum m. Kamin, im herrt. Wan-der- u. Skigebiet, ab sfr. 60.–77ag. Tel. 0 40 / 81 51 56 p. 84 64 04

Interlaken — Geidswif (Schweiz) Komf., moderne u. gepflegte 2-Zi-Wohnung, von Priv. zu vermieten Ruhige, verkehrsgünstige Lage; gu-te Wander-, Ski- u. Wassersport-Tel. ab 13 Uhr: 0 21 01 /4 11 44

3-Zi.-FeWo (5 + 1 Pers.) mit aller Komfort, auch langfristig zu ver Tel. 65 31 / 69 61 60 Hähe Klosters/Granbö afahrt, tra Fulie d. Farsemabrahrt, traumb Ski-Uriaub in kumfortablem Ch , gr. Wohmaum, 3 Schl.-Zi., 2 Bäd Balkon, Südi, Langiamforg rm.-Bad, Tennisminge, 1000 m NN, noch Wintertermine frei.

04 21 / 32 32 47 + 9 42 05 / 86 65

**Klosters/Dayos** 

Italien

TOSKANA • SARDINIEN

Liebevoll renoviertes Sidiroter Basembass m. 2 urgemiti. Komf.-Whgen, f. 2-4 u. 4-6 P. Herri. Lage Nähe Skizirkus, Loi-pe v. d. Tür. Ideal f. jede Jahreszeit. Potos: Telefan 0 & 73/71 42 ed. 50 43 ISCHAU Dri. für individualisten, mod. ISCHAU Appts., Nähe Poseidon-Gärten, f. 2-5 Pers., eingeb. Kochnische, Bad. Balk. od. Terr. mit Meerel, Thermal-Swimmingn., Souderpreise Vor. u. Nachsainan. Informationen: Tel mmingo Souderpre son, Information 9 41 54 / 39 21.

Verschiedenes Ausland



morchale

Alle Informationen im kosteniosen 132-seitigen Winterprogramm 1986/87. INTER CHALET · D-7800 Freiburg Geben Sie jetzt an die

Algarve/Portugal

Sondernr. z. Überwintern Preisg. FeWo von Privat. Deutschspr. Verwaltung.

ne und Baden das ganze Jahr

**PORTUGA** 

Gesuch

Suchen wir ein Ferienhaus mit mind. 4 DZ, 2 Bädern u. höch stem Komf. (evtl. Zugehfrau) in schneesicherem Skigeb, – Öster-



Teich/Schweiz

reich/Schweiz

geb. n. E 4525 an WELT-V

Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Fer mit Strawell

Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Fer mit Strawell

Gosterreich, En Bespiel aus dem umfangreichen

Fer nie Angebot

Wilder

|Niederlassungen und Agenturen im gesamten Bundesgebiet |

AUSL

70 Ten

4×29 5

Für die Zeit vom 20. 12.86 bis 6. 1.87



GENERO) VIGAUN

Cach, Farum len

### Im Trend: Heilfasten und Akupunktur

Wer kuren möchte, muß nicht auf den Sommer warten. Gesundheits- und Fitnessprogramme in der kalten Jahreszeit belasten den Kreislauf weniger und geben dazu noch Gelegenheit, Wintersport zu treiben: Skilanglauf auf gespurten Loipen, romantische Pferdeschlittenpartien, stramme Wanderungen und Spazier-gänge durch frostig knirschenden Schnee - die besten Stützungsmaßnahmen einer Kur.

Keine Kurverwaltung kann sich heute noch auf den Lorbeeren der alten Bäderherrlichkeit ausruhen. So mußte auch Vigaun vor den Toren Salzburgs reichlich investieren: Acht Massageräume, acht Fangokabinen, sechs Behandlungsräume für elektro-physikalische Therapie, Gymnastikabteilung mit Gehschule, Behand lungsgeräte für Krankengymnastik, Badeabteilung mit vier medizini-schen Wannen, Inhalationswand mit vier Inhalationsplätzen, Therapiebecken für Unterwasserbehandlun-Thermalbewegungsbecken für Unterwasser-Gruppengymnastik Rö-merbad mit Massagedüsen, zwei Kabinen für Ozontherapie buchen alte und locken neue Kunden.

Neben dem althergebrachten dreibis vierwöchigen Kuraufenthalt wird der vierzehntägige Kurlaub oder die Fitness-Woche angeboten. Oder das Wochenende zum Auffrischen: für knapp 200 Mark wird der Gast einer sorgfältigen medizinische Kontrolle unterzogen. Er bekommt einen Behandlungsplan, obligatorische Laboruntersuchungen, den Abschlußbericht, ärztliche Beratungen und Empfehlungen für daheim.

Neben Rheumakur, Trinkkur - das quellfrische Wasser enthält unter anlerem Natrium, Calcium, Chlorid -(Glas 2 cl rund eine Mark) oder Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (Vollkur 1688 Mark) nehmen Heil-Fasten, Akupunktur (pro Sitzung 57 Mark), Ozontherapie (pro Sitzung 140 Mark), Frischzellentherapie (pro Applikation 235 Mark) oder Eigenblutbehandlungen (pro Sitzung 40 Mark) besonderen Raum ein. Die Zimmerpreise mit Vollpension liegen für das Einzelzimmer mit Bad/WC, Telefon, Radio, TV-Anschluß und Loggia bei 128 Mark.

BAD GANDERSHEIM / Heilende Ouellen und viel Kultur

### Roswithas frühe "Kurnotizen"

Der berühmten Bewohnerin von Gandersheim, Roswitha, begeg-net man überall. Diese älteste deutsche Dichterin, Zeitgenossin und Vertraute von Kaiser Otto dem Gro-Ben, lebte im 10. Jahrhundert im 852 gegründeten Kanonissenstift und schuf hier ihr Werk, von dem uns acht Legenden, sechs Dramen und zwei Epen überliefert sind. Sie berichtete auch schon von der heilkräftigen Wirkung einiger Quellen in der Gegend, aber der eigentliche Kurbetrieb ist gerade hundert Jahre alt. Heute umfaßt er alle Einrichtungen, die zu einem modernen Kurbetrieb gehören, und der Bad Gandersheimer Kur-Campingpark gehört zu den schönsten Plätzen in Deutschland.

Das alte Stift Gandersheim, von Anbeginn an adeliges Damenstift, das es auch nach der Reformation blieb, erreichte bereits im Jahre 877 die Reichsunmittelbarkeit. Doch die Bürger des Ortes, der sich bald um das Stift bildete, hielten wohl nicht allzuviel von dem Frauenregiment, dessen angeblich weiche Hand zuweilen recht hart gewesen sein mag. Schon 1159 wird Gandersheim als \_civitas" bezeichnet, während sich die Bürger 1324 endgültig vom Stift freikauften und eine eigene Verwaltung erhielten, die sie nun selbst wählten.

Das Stadtbild wird nach wie vor vom Dom bestimmt, dem vierten Kirchenbau an dieser Stelle, in den nur einzelne Säulen und die Einwölbung des früheren, durch Brand zerstörten ottonischen Baus integriert sind. Aus dem 14. und 15. Jahrhundert stammen der Kaisersaal, in dem heute häufig Kammerkonzerte stattfinden, die Bibliothek und die reichen Kunstsammlungen.

Besonders eindrucksvoll sind die alten Fachwerkhäuser am Markt, deren ältestes der "Bracken" von 1473 ist. Ein Kleinod bildet das Renaissance-Rathaus, in das die gotische Moritzkirche einbezogen wurde. Au-Berhalb der ehemaligen Stadtmauer schließlich liegt die St.-Georgs-Kirche, deren romanischer Turm mit dem gotischen Kirchenschiff, einer Fachwerkapsis aus der Renaissance und einer pittoresk anmutenden Innenmalerei ein eigenartiges EnsemWalder, die die uralte Stadt und den modernen Badeort umgeben, führt hinauf zur Klosterkirche Clus mit ihrem herrlichen Schnitzaltar von 1487. Daß die Vorberge des Westharzes hier nur mäßige Steigungen bieten, ist dabei sicherlich kein Nachteil

PETER BORG

Auskunft: Städtische Kurverwaltung, Stiftsfreiheit 12, 3553 Bad Ganders-heim.

Bad Gandersheim im westlichen Harzvorland hat 12 300 Einwohner und 1450 Gästebetten, einen mittelalterlichen Stadtkern und einen romanischen Dom. Das Heilbad bietet dem Kurgast ein Heimatmuseum, Kurkonzerte, den Kurpark, ein Sole- bewegungsbad und ein Hallenbad mit Thermalsok Ausflüge in den Harz sowie ins Leine- und Weserbergland sorgen für Abwechslung. FOTO: WOLFGANG MEIER/BAVARIA

BAD KOHLGRUB / In dem bayerischen Kurort geht es noch ländlich zu

### Der Duft von Moor und Kuh

Man muß abseits der großen Stra-ßen erkunden, ob und wo es noch ein Fleckehen Erde gibt ohne Lärm, ohne Rauch, ohne Hektik. Nicht etwa, daß Bad Kohlgrub die letzte Bastion unberührter Natur ist; es gibt sicherlich noch mehr solcher Idvile. Aber das 2000-Seelen-Kurdorf ist ein gutes Beispiel dafür, daß sich überliefertes und modernes Leben harmonisch vereinen lassen.

Es riecht nach Moor und Kuhmist bei den Spaziergängen an den Hängen, wo die behäbigen Bauernhöfe stehen. Auf der Flanier-Meile im Dorf jedoch herrscht munteres Leben. Im Musikpavillon im Kurpark blasen lederbehoste Jugendliche kräftig in die Hörner, abends ist im Kursaal Theater, Konzert oder Tanz.

Nur selten kommen Künstler von weither, denn – so nemt es Kurdirektor Otto Krippner treffend - "bei uns ist noch alles handgestrickt". Soll hei-Ben, daß die Dorfgemeinschaft weitgehend in den Kurbetrieb integriert ist und freudig mitmacht. Alle sind bei den Volksgruppen, den Schützen,

den Moorbuam, beim Bauerntheater, beim Stockschießen dabei.

Im Werdenfelser Land, einen Katzensprung vom Pfaffenwinkel ent-fernt, zwischen Schongau und Murnau liegt diese heile Welt. Mehrere Schreiner, zwei Schuster, Tante-Emma-Läden, das Milchhäusl und viele Gasthöfe, Pensionen und Hotels sind die Lebensadern. Hubertus und Wilhelmine Wehrs-Utzschneider (ein Utzschneider war mal Weltmeister im Bobfahren) behaupten, daß ihr Dorf das einzige in Bayern sei, wo trotz modernem und anspruchsvollem Kurbetrieb der ursprüngliche Charakter erhalten geblieben ist.

Vor 125 Jahren kamen die ersten Kurgäste, um im Kiefernmoor Heihing zu suchen. In einer alten Glasfabrik standen zwei hölzerne Zuber. 51 Gäste im Jahr frequentierten die Kuranstalt". Rheuma, Wirbelsäulenund Gelenkschäden, Nerven- und Prostataleiden wurden und werden hier mit beachtlichem Erfolg kuriert. Heute hat Bad Kohlgrub 2520 Gästebetten. Vier Sanatorien mit 457 Betten, 25 Betriebe mit Kuranwendun-

gen im Hause und insgesamt 1200 Betten, der Rest in Familienpensionen, machen das Kurdorf zu einem Heilzentrum besonderer Art. 100 Moormänner und 60 Masseure, elf Kur-Ärzte und an die 800 fleißige Haus- und Gasthofangestellte beweisen, daß hier Gesundheit und Wohlbehagen großgeschrieben werden. PETER W. BOEHR

Auskunft: Kurverwaltung, 8112 Bad

Bad Kohlgrub liegt am Fuße des Hörnlegebirges in den Bayerischen Alpen und ist das höchstgelegene Moorheilbad Deutschlands (2100 Einwohner und 2500 Gästebetten). Der schmucke Ort bieter dem Kurgast Bewegungsbäder, reichlich Wintersportmöglichkeiten, erholsame Spaziergänge und Wanderungen durch Oberbayern, FOTO: REINBACHER/BAVAR



#### **Bad Liebenzell**

wald erfüllt viele Urlaubswünsche jetzt zu ermäßigten Preisen. So kosten Ferienwohnungen vom 28. September bis zum 26. Oktober statt 115 nur noch 75 Mark pro Tag. in der Zwischen- und Nachsaison werden drei Wochen Aufenthalt zum Preis von zwei Wochen abgerechnet. Die "Bad Liebenzeller Kurpauschale" gilt vom 1. November an und ist inklusive 21 Übernachtungen und Kurmitteln sowie badeärztlicher Betreuung bereits für 790 Mark zu buchen. Einwöchige Pauschalangebote zur Schönheitsbehandlung werden für 879 bis 1250 Mark angeboten. (Auskunft: Kurverwaltung, 7263 Bad Liebenzell.)

#### **Bad Bevensen**

Der Kurort in der Lüneburger

#### Hindelang

Das Kur- und Sporthotel in Hindelang empfiehlt sich vom 15. Oktober bis zum 22. Dezember mit Gesundheits- und Schönheitswochen. Eine Woche Gesundheitsbehandlung mit diversen Bädern, Massagen. Gymnastik und Sauna wird bei Doppelbelegung im Appartement und Halbpension für 415 Mark angeboten, die Kosmetikwoche für 515 Mark. Diät ist auf Wunsch möglich, Kinder bis zwölf Jahre wohnen kostenlos. (Auskunft: Kurverwaltung Hindelang, 8973 Hindelang.)

#### **Bad Abbach**

#### Frankreich

SEAM

ELMANNS

Bretagne 1987 Buchen Sie jetzt zum 86er Prels. Reisebüro Schmeiter – Ferien-häuser, Oststr. 55, 4000 Düssel-dorf, Tel. 02 11 / 35 39 38

Côte d'Azer / Provence hübsche 3-ZL-Terr.-Whi Sehr hilbsche 3-Zi-Terr.-Whg. Bandol frei ab 8. 10., Wochenmiete 490,- inkl. Tel. 62 21 / 73 67 19 **GOLDENER HERBST IN FRANKREICH** 

Jetzt fahren die Kenner zu unseren Nachbarn. Wir bieten ihnen sehr preis-LOISIRS ACCUEIL Kaiserstraße 145 6360 Friedberg Tel.: 0 60 31/932 44

**Monte Carlo** Sommerl Herbst, 29-Meerwasser-Pool (Halle), Szuna, Sonnenbaden-ruh Lux-App, Casino 90 m, 2 Pers. nstige Monatspauschal Tel. 96 41 51 76 62 58

Côte d'Azur Für Kurzentschlossene, Ferienwohnungen, Villen, Hotels zw. Cernes,
S. Iropez, Cap d'Agrie und Korsika.
Alle Janvesz., Späisoommer und Herbet.
Kurziristige Buchung auch unmittelber von Reiessnitzt möglich. – Farbkaul. ant.:
COTE D'AZUR RESIDENCES GINSH
Bon Berstmanst. iz. T. Schmick, Saller. ESIDENCES GMBI Fahrenkrön 123 · D-2000 Hamburg 71 Tel. 040/6451434 od. 040/6451446

> MONTE CARLO - CAP MARTIN Kf.-FeWo, gut geeignet für Winter aufenthalt. TeL 9 83 82 / 7 99 11

> > Schweden

Schweden user, Blockhäuser, Ba Katalog anfordern!!! Shischweilsche Ferlenkars-Vermit Box 117, S-29900 Knislinge, T. 004644/60655

#### Spanien

Marbella, Costa dei Sel

Costa Blanco dir. am Meer, komf. Ferlenhaus m. eig. SW-Pool, 2-5 Pers., Sept./Okt. Sonderpreis. Tel. 02 21 / 32 94 92 oder 38 38 35 (privat)

Costa del Sol Hübsches geräumiges Ferien haus in Roquetas ist frei zun m ab 20. 10. 1986. Tel. 0 51 02 / 46 97

Ferienhs., 2 Schlafz., dir. am weiten Sandstrand d. Mar Menor, von Priv. zu verm., auch günstige Winterpreise. H. Surmann, Im Heitfeld 34, 4679 Länen 6, Tel. 62 31 / 87 74 72.

Formentera Piaya Mitjorn

Apartments und Häuser in der herrlich gelegenen, genflegten Ferlenanlage Paralso de los Pinos von Oktober 36 bts 5, 5, 87 zu besonders wertellichen Bediennen zu wertellichen. vorteilhaften Bedingungen zu ver-mieten. 2-4 Personen 90 DM/Tag. 4-8 Personen 110,00 DM/Tag. Pool,

Informationen und Buchungen TEP GMBH, Düsseldorf Tel. 02 11 / 46 30 31

lbiza — Salinas - 24. 10., 2 priv. Komfort-Bungalow mit Pool noch frei. Tel. 9 22 23 / 2 29 90, v. 10-13 Uhr

lbiza Haus mit Auto zu vermieten.

Tel 02 08 / 37 47 54 IBIZA, TOPIAGE, Villa, 4 Schl.-Zi, zau-berhafte Gartenlage, gr. Sw.-pool, Aus-sichtsterrassen, Strandnibe, Cala Bas-sa. Noch frei bis 28.9. und ab 12.10. – 25.10.86.Tel. #211/8#957, Fran Kacop

Paraiso Floral Teneriffa Die beliebte Ferlenanianlage im Süder der Inse. Einziges Hotel mit eigense der Inse. Eine der besten Küchen des Landes und ein breites Sportangebo mit Tannis, Surfen, Tauchen, Wandern u.a.m. 2Wo.Studio, Flug. Übern. DM1180,-

SÜDTOURISTIK Raisereir. 145, 880 Friedberg Telefor: 08031/93244 Lanzarote

4 + 2er Bung dir. am Meer, einsam u urig Woche DM 300,- Angeb. erb. unt. D 4524 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen

Urlaub im mild. Klima Europas, Rafhenh ser Nähe Estepone preiew. zu vermieten B. 3 Mon. i. d. Zelt Okt. bla Milzz nach W.

Hare Ibiza-launobilie betreut und verwaltet fachmännisch TERSA S. A., Apartado 539 Ibiza/Spanien

MALLORCA, zu vermieten Haus am Meer 1 5 Pers., frei ab 6. Okt. u. Sommer 1987. Anfragen unter C 4523 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Mallorca gepfi. Landhaus, völlig ruhig und allein, Nähe Artá, pro Tag 70,– bis 100,– DM (alles inkl.

Dr. Rohrbach 0 23 51 / 2 16 MARRELIA - Elegantes Landbars sein ruhige Lage (6000 m²), Panorama blick, Pool (6×12), Telef., Persons vorh, woehemlich ab DM 1800,-

Tel. 02 01 /41 13 70

Südküste Spanien ab 1. 10. – 15. 12. 86 15. 1. 87 frei Tel.: 0 24 82 / 84 98

### Anzeigen-Bestellschein für FERIENHÄU/ER·FERIENWOHNUNGEN

Mindestgröße **1** 10 mm/lsp. = DM 111,72

15 mm/lsp. = DM 167,58

20 mm/lsp. = DM 223,44

25 mm/lsp. = DM 279,30

Standardgestaltung

15 mm/2sp. = DM 335,16 Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw.15 mm zweispaltig DM 11,17 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter

30 mm/lsp. = DM 335,16

--<del>></del>≋

Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstern Mindestgröße 10 mm/Ispaltig. Rustikales Blockhaus Alle Anzeigen werden mit Rand im Naturschutzgebiet an der Eider, für 4-6 Personen noch frei. versehen.

An DIE WELT/ WELT am SONNTAG, Anzeigenabteilung,

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik \_Fenenhäuser und \_\_ Millimetern \_ Ferienwohnungen" in der Höhe von.

Bätte verößentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem in der WELT sowie am darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Telefon. Straße/Nr. PLZ/Ort.



chof Dich fit, preiswert + gemilithich. Rushkalbutel mit alten Komfort, well orama-Schwimmisalle (17x25 m) ozongeklari 28° C, Sauna, Sotaren, Massage. Sportarimation Tennis-Center mit Frei- und Halbesplätzen (in Ver- und Nachsai-ind Antilage foruse grafis) 365 Tege jeglicher Sommer- und Wintersport b. Jedom seine Zimmerklasse je nach seiner Urleubskasse! andard- bs zwii Luruszummer (VP ab DM 59 —) Viele freie Extras A-6416 Obsteig (Tirol-Tel.(0043) 5264-8181-Telex A-5 3844 TIROL in Alpbach, auserwäh schönsten Dorf Öster

Schönheit/Fitness. Wo es am schönsten ist. Interalpen-Hotel Tyrol Inmitten der bezaubernden Tiroler Bergwelt, auf dem See-felder Hochplateau, liegt dieses Hotel der internationalen

Stilvoll eingerichtete Re-staurants, Bars, Cafés und Salons bilden den exclusiven Großzügige Appartements mit Kachelofen, Balkon, Schrankraum und allem Kom-

Umfangreiche Sport- und Preizeiteinrichtungen für jede Jahreszeit, ein Hallenbad mit 50 m-Becken, Saunen, Tennis halle und Freiplätze sowie der nahegelegene 18-Loch-Golf-platz warten auf sportlich am-bitionierte Gäste.





bichler, Landhaus Alphac sch 542, Tel. 00 43 / 53 36 / 53 16

### ABANO TERME (Italien)

### CURA-WERBUNG BIETET IHRE KUREN

im Hotel Grand Torino und Ermitage an:

| BUSKEISE AS MURCHEN                                                                                            | ABPARH 151 EHBHNE |                   |                   |                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|
| MBEGINFFEN                                                                                                     | Von 1 11.         | Van 15 11.        | Von 20.12         | Von 20 1         |  |  |  |
| A - Appartements:                                                                                              |                   | Bts 29 11.        | 55s 2.1.          | Bis 10.1.        |  |  |  |
| (80 cm. insgesam) Schlatzimmer, Wohn-<br>raum, Bad, WC, Vorraum, Belkon, Telefon,<br>Kühlschrank, Klima-Antage | 1                 | 1.570             | 1.840             | 2.430.           |  |  |  |
| B - Zimmer mit Bad, WC u. Bidet, Vor-<br>raum, Balkon, Telefon                                                 |                   | 1.390             | 1.650             | 2.240.           |  |  |  |
| C - Zimmer mit WC u. Bidet, Telelon,<br>Balkon                                                                 | 1.250             | 1.230             | 1.490             | 2.080.           |  |  |  |
| VERANSTALTUNGEN WEIHNACHTEN<br>U. NEUJAHR - OHNE AUFPREIS                                                      | 14 VP<br>10 Kuren | 14 VP<br>10 Kuren | 14 VP<br>16 Kuren | 21 VP<br>10 Kure |  |  |  |
| Binzelzimmer-Zuschlag: DM 7 pro Ta                                                                             | i                 | nid MWS           |                   |                  |  |  |  |

Abano Terme - Via Monteortone, 74 Ruf (003949) 667:54 Telex 430240 Torenn München Cura-Werbung - Amulfstr. 4-6 Ruf (099) 594882-591816 - Telex München Cura-Werbur 529588 Cura-D Köln Cura-Werbung -8883357 Cura D - Buromauer 4 (am Dom) Ruf (0221) 246414 - Teles ung) R.H.K. · 6000 Frankfurt 70 - Ruf (069) 681074 - Telex

FÜHRER FÜR JHRE GESUNDHEIT

Montegrotto Termě (VENETIEN - ITALIEN) DER FANGO DER HEILT

MONTEGROTTO TERME wis such ABANO schon zu Zesten d allen Römer berühmt für seine befügend Weiszer zählen heite 2 ib berühmtesten Kurotten der Weit. Die am häufigsten angewandle Kur ist die "Fangoles" Die Thermen von MONTEGROTTO eristerten in jeden der 35 Ihertralhabeite und sind umd als je zuvo. Alle versch Thermalk, werden unter sird Aufsicht angew. u. schalten ständig Wohlbeit u. Gesendh Rheuma, Arthritis, Nachh v. Brüchen u. Leiden der Alamweige is Broochene werd hier wirks behandelt u. der Fango n.d. Thermalwasset engen sich auch zur Schönheitigft Derchd Schwitzgrotte als zusatzt. Kie werden aasgez Engehn bei der Behandl v. Stoftwecksel, Fattleigkeit u. Unime erk. Die Thermalknites haben alle Freien. Hällen im 349 38°C u. auch andere Igang Um ihro beid. Alluvitäten zu vervollst, konene Sin Tomes, Gott u. Alnight spotter, Fordan a.d. Wiesen is lange Spazierg i Q. Parke v. a. d. Eugsanischen Häugeln machen Die Sals dauert v. März e. Doz. u. eauge Thermalhabets sind auert v. März e. Doz. u. eauge Thermalhabets sind auert v. März e. Doz. u. eauge Thermalhabets sind auert v. März e. P. B. v. a. 2005 MONTERROTTO TERME der geffinet, Info u. Dokumentation erh. Sie a. Anfr. aber P. B. Nr. 8. 1-32035 MONTERROTTO TERME der geffinet in d. necht v. Hollen and der gestellt erheit v. Mindel erhotte der hande der hande erhotte erhotte der hande erhotte der hande erhotte der hande erhotte e

Hotel AUGUSTUS Terme\*\*\* In eindrucksv. Panoramalage

Hotel CAESAR Terme Hotel DES BAINS Terme Hotel SOLLIEVO Terme Hotel MONTECARLO Terme Unsere Vermittlungsbüros: MONTEGROTTO FANGOKUR REISEN rei 089/2608829 of 1 - Königsallee 92 :

Tel. 0211/326613 Hotel ESPLANADE TERGESTEO \*\*
Tel 003949/793444, Telex 430033

Hotel GARDEN Terme Tel 003949/794033 - FS 430322 Hotel CONTINENTAL Ten Hotel APOLLO Terme

Hotel ANTONIANO Terme Hochmod, Kurabiig., gr. Hallen - u. Frei-Thermei schwinneib, m. versch, Yemperat, Boccaeb, Frei-u. Hal entennis Gr. Park u. Parkpi., Garage. Dr. u. Bes. Fam Secnardi. Ford. Sie Informi. an. Telez. 430874 Conti-

Hotel CRISTALLO Terme \*\*\*
Tel 003949/73377, Telen 430327-97 Chistelle Kur-u
Gespeckerisettell Fedga, Thermalluren, Speck, Emspannungi Maa spr. Deuńsch

Hotel DELLE NAZIONI Terme et 003949/793220-783322, 3 Schwimmb (n. o ersch Temp. gr. Perk, Boccasb., Tenms, Minigalf, F ishenbet, Xa', o Bed bes, gopfi Hotel NERONIANE Termo el 003949/793466, Telex 431530 onderpreise im Juli, Nov. Dez. Ford. ie unsere vorieilh. Angebote an

Hotel BELLAVISTA Terme Tel 003949/793333-783278 **Hotel Terme M O N A C O** Tel. 003949/669978-669575. 2 sehr v. Freib in ruh. Lage. gr. Park, Garten. Hotel MONDIAL Terms

KURHOTEL RIO D'ORO oka Thost, Max v. Lase-Str. 18 · 7500 Keristute Tel. 1772/473766 abends.

Das Kurstädtchen im Schwarz-

Heide bietet von November bis Mitte April günstige Pauschalaufent-halte an. Ein Gutscheinheft enthält drei Eintrittskarten für das Thermal-Jod-Sole-Bad, eine Einladung zur Besichtigung einer Orchideen-zucht in Dahlenburg sowie einen Theatergutschein. Das Angebot gilt nicht für den Zeitraum vom 20. Dezember bis 4. Januar. (Auskunft: Kurverwaltung, 3118 Bad Beven-

Das Schwefel- und Moorheilbad bei Regensburg bietet ein einwöchiges Fitnesstraining ab 185 Mark an. Den Gast erwarten sechs Besuche im Schwefel-Hallenbad, zwei geführte Wanderungen, eine Aus-flugsfahrt und Übernachtung mit Frühstück in gutbürgerlichen Pensionen. Der Preis bei Vollpension im Hotel beträgt 390 Mark. (Auskunft: Kurverwaltung, 8403 Bad

SCHWEIZ

HOTEL

Restaurant «La Voile d'Or» und «Chiva» Bar al Lago – Hotel-Bar – Pranist – Freduithad Lido direkt am See – Hallenhad - Sauna - Massage - Wasserski -Suste – Windspring – Kindergarien mit reuung – Kongross-, Tagungs- und Banketraume

weitere Auskuntie und Reservationen Hotel Olivella, CH-6922 Moscole, Lago de Lugano

Tel. 004191/69 10 01, Tx 79 535 Dir. Jacques und Eliane Bettex

ALBERGO GARNI ELENA Losone/Tessin

Kleines ruhiges Hotel garni im Bunga-lowstil, nahe Ascona. Moderne Zimmer mit Bad/WC, teilw. Loggia zum Garten Llegewiese und geh. Schwimmbad Fruhstücksbufett, Tel. 06 41 / 93 / 35 63 26 - 35 47 14

TOURISTIK

Urlaub. »First-Class« in den marhim Hotels

Teneriffa Genkeben Sie Uriaubsweit direkt am Meer auf der Insel des ewigen Frühlings. 2 Woches Im Typ A Ü/Trühst. 1499;

Malta mit der Romantik
des Seimun Palastes Ideal für kombinierten Club-, Kultur und Erholungsurlaub 1 Woche im DZ/U/F mit Flug (Charter) ab Küln schon ab DM 795;

Brasilien urlaub im Strandparadies Bahla, nahe Salvador. 12 km feinsandiger Strand, Idealer Ausgand punkt für Entdeckungs-reisen. Surfen, Segeln usw. gratis. Sparreise: 20 Nächte im DZ/IIP.

# 3899; Der neue

2.B. ab/bls Prankfurt

Prospekt ist da!

#### **GOURMET-TIP**



Aureise: Richtung Stadtmitte, Ka-rolinen- oder Lenbach-Platz. Weiter zum Mozemiliansplatz. Öffnungszeiten: 12 bis 14 und 19 bis 23 Uhr. Sonntag und Montag sind Ruhetage. Betriebsferien: Asschrift: Aubergine, Maximili-onsplatz 5, Tel. 089/59 81 71.

### Aubergine in München

Es sind überall die Besessenen, die Perfektionisten, die bis zur Selbstaufgabe an einer Sache arbeiten, um Außergewöhnliches zu erreichen Eckart Witzigmann (45), Deutschlands Nummer eins unter den kreativen Köchen, ist ein solches Beispiel. Im Gegensatz zu etlichen anderen Kollegen, die eben-falls bekannt wurden und erfolgreich sind, geht er nicht auf Werbereisen und verzettelt sich auch nicht in gewiß gewinnbringenden Aktio-nen. Witzigmann, auch international zu den zehn besten Küchenkünstlern der Welt gerechnet, will nichts anderes als Koch sein, der Maßarbeit am Gast verrichtet. Eine Spitzenküche verdient nach seinem Selbstverständnis nur dann den Namen, wenn sie Tag für Tag gleiche Qualităt bietet.

So steht der gebürtige Österreicher noch heute am Herd und verläßt stets als letzter die Küche seines Münchner Restaurants "Aubergine". 1979 hatte er als Küchenchef das Münchner "Tantris", das als erstes deutsches Gourmet-Domizil drei Sterne bekam, verlassen und sich mit der Aubergine am Maximi-

liansplatz selbständig gemacht. Zur absoluten Perfektion eines Drei-Sterne-Hauses gehört so zwingend wie die Küchenleistung der tadellose, leise Service und die warme Atmosphäre in einem angenehmen Rahmen. Für diese wichtigen Elemente ist die Khefrau des Künstlers, Monica Witzigmann, zustāndig, die es geschafft hat, das eher vornehm kühle Haus in Weiß und Silber mit viel Kristall durch phantastische Blumenarrangements an Decken, Wanden und auf den Tischen zu verzaubern.

Gesumino Pireddu, der Restaurant-Direktor, läßt seine Brigade servieren. Jeder Gang ist ein Gedicht das Menu eine Komposition, das Essen ein Erlebnis. Mittaes empfiehlt es sich, das leichte, sechsgängige Menu (plus Amuse Gueule, das hier als zusätzlicher Gang gewertet werden kann) zu bestellen. Das Abendmenu mit acht Delikatessen kostet 175 Mark pro Person. Wir probierten das mittägliche

ein Aalgelee mit Dill und Kenia-Böhnchen, wird ein leichter, warmer Salat mit Kalbsbries, -zunge und -hirn serviert, danach eine klare Essenz von Zander, eine auf den Punkt gegarte Scheibe Lachs an Gemüse-Vinaigrette. Der Sorbet-Halbzeit folgt dann eine Wildenten-

brust, köstlich und herzhaft im Biß. mit Steinpilzen und Selleriepüree. Die Auswahl aus 25 Kasesorten im optimalen Reifezustand (von einem gut geschulten Lehrling liebevoll aufgezählt) ist Gaumen- und Augenfreude zugleich. Den Abschluß bildet ein Zimtgratin mit gemisch-

Einige Gerichte der Tageskarte, die Witzigmann jeden Morgen nach dem Einkauf selber schreibt: Salat von Steinpilzen und Kalbsbries (49 Mark), Fricassée vom Steinbutt mit grünem Spargel und Trüffel (58 Mark), Bresse-Taube auf Kressesauce (49 Mark).

Die Weinkarte, vom Sommelier ordentlich präsentiert, ist ein Nachschlagewerk feinster Gewächse. auch aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Den Schwerpunkt



Eckart Witzian

bildet freilich Frankreich. So ein 62er Château Cheval Blanc Grand Cru Classé A (360 Mark) oder ein 82er Beaune Clos des Mouches von Drouhin (185 Mark). Allerdings muß es kein überzogener Höhen-flug sein. Kellers Oberbergener Baßgeige steht mit 36 Mark und ein 83er Sommerhäuser Steinbach Riesling Kabinett mit 38 Mark auf der Karte. Erfreulich ist das umfas-

sende Angebot an halben Flaschen. Es gehört zur Konzeption der Gourmet-Tips, auch die Schwachstellen aufzuzeigen; in der Aubergine führt die Suche nach Fehlern zur Profilneurose. Es gibt nicht das Geringste zum Mäkeln. Selbst das Preisgefüge - im Schnitt gibt jeder einer kritischen Betrachtung stand. Der überdurchschnittliche Wareneinsatz die Personalkosten von 30 Mitarbeitern (bei nur 40 Plätzen) müssen berücksichtigt werden. Höchste Perfektion kann nie durchschnittlich kalkuliert werden. HEINZ HORRMANN

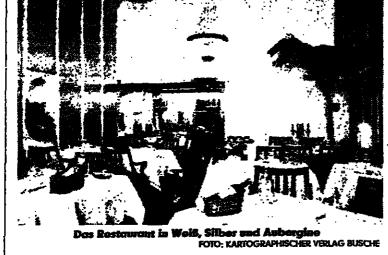

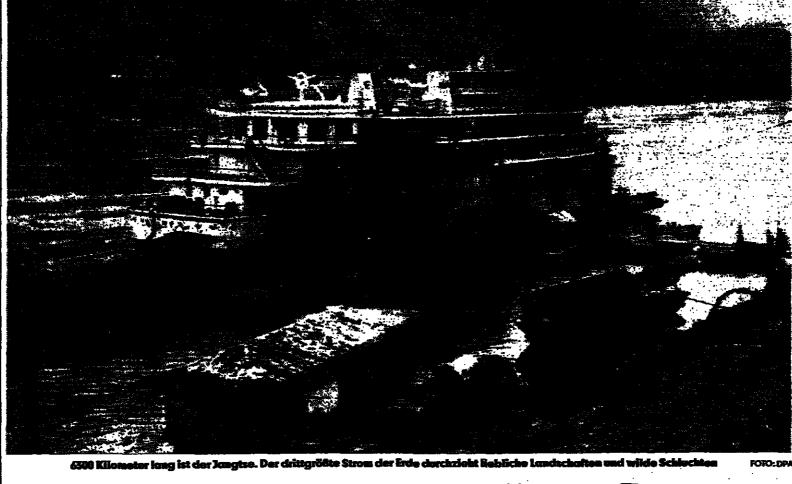

### Der "trinkende Phoenix" am Jangtse

Der Fluß meint es gut mit mir, er hat mich durch ein halbes Leben gebracht." Der Fluß, von dem Kapitän Liu spricht, ist der Jangtse, für Chinesen Inbegriff der Heimat. Seit 35 Jahren ist Liu mit dem Jangtse liiert, vom Schiffsjungen brachte er es bis zum Kapitān der "Kun-Lun".

Nach Amazonas und Nil ist der Jangtse der drittgrößte Strom der Erde. Von seiner Quelle im Qinghai-Plateau in Tibet bis zur Mündung im Chinesischen Meer bei Shanghai durchfließt er auf einer Distanz von 8300 Kilometern neun chinesische Provinzen und tangiert das Leben von 300 Millionen Menschen. Der Jangtse ist Chinas zentraler Verkehrsweg, bis achtzig Prozent der In-landstransporte werden auf ihm verschifft. Der Strom wird geliebt und gefürchtet: Periodisch wiederkehrende Hochwasser verwüsten Städte und Regionen, die Flut von 1931 zum Beispiel forderte 145 000 Opfer. Nanjing, 200 Kilometer westlich

von Shanghai, war Ausgangspunkt unserer kleinen "Weltreise" mit der Kun-Lun\*. In zehn Tagen sollte uns das Schiff auf dem Jangtse 2000 Kilometer flufiaufwärts bis nach Chongging in Sichuan bringen. Nanjing war in seiner 2500jahrigen Geschichte Hauptstadt von acht Dynastien. Nach den Opiumkriegen öffnete 1842 der Vertrag von Nanjing den europäi-schen Kaufleuten die Tore in fünf Hafenstädten im Reich der Mitte. Schutt und Asche. 1945 erschien Tschiang-Kai-Scheck und 1949 Mao. In den fünfziger Jahren wurden sterile Boulevards sowjetischen Stils gebaut. Aber die Faszination der Städte besteht weniger in ihrer Architektur als im täglichen Leben der Bewoh-

Ming-Mauer, Provinzmuseum, Sun Yatsens Mausoleum, Pagoden, Palä-ste – das sind übliche Sightseeing-Stationen, wie sie jeder China-Reisende erlebt. Die jüngste Attraktion von Nanjing ist das Jinling-Hotel. Wie das Fanal einer neuen Epoche ragt die Fassade des Hotelturms aus dem grauen chinesischen Alltag. Das Haus ist ein Joint-venture der Bank of China und eines Singapur-Chinesen, das Management wurde im Mandarin in Hongkong trainiert. Exquisite Küche, tadelloser Service, elegantes Interieur, solcher Hotelluxus ist in Chinas Großstädten inzwischen nichts Ungewöhnliches mehr. Die Sensation kommt auf der 36. Etage. Im Drehrestaurant spielt eine Chinesen-Band Nummern von Glen Miller, Benny Goodman und Nat King Cole, dazu swingt die Jeunesse dorée von Nan-jing über das Parkett. Die Musiker sind Herren im fortgeschrittenen Al-ter, und Bandleader Jimmy King tauchte erst vor ein paar Jahren aus der politischen Versenkung auf.

Zwölf Stunden später Einschiffung. Die "Kun-Lun" ist ein nobles Schiff. 1962 ließ man sie für Mao vom Stapel, inzwischen hat sie mit Passagieren aus dem Westen ihren Kurs geändert. Mr. und Mrs. Leaf aus Chicago haben sich in

der ehemaligen Suite von Tschou-En-Lai etabliert. Cocktails um sechs, Tee im Salon, Captain's Dinner, die Chinekennen die Kreuzfahrt-Spielregeln. Zwischen Nanjing und Wuhan ist das Land weit aufgetan, flach und monoton. Aber auf dem Fluß herrscht Betrieb: Dschunken, Sampans, Schlep-

per, Lastkähne ziehen vorbei. 200 Mil-Toppen Fracht werden jahrlich auf dem Strom verschifft. Eine ganze Armada von Passagierschiffen ist unterwegs, grün-

weiß lackierte Dampfer der Dong-Dong-Fang-Fang-Hong-Klasse. hundert Personen befördern diese Kähne, vollgepackt bis in die Fünfte Klasse himunter.

Sechs Uhr morgens, an den Docks von Jinjiang herrscht Hochbetrieb. Menschenströme quellen aus den Booten; Bauern bringen ihre Produk-te auf den freien Markt, die schweren Lasten auf einer Bambusstange über den Schultern ausbalancierend. Auf der Uferstraße wimmelt es nur so von Menschen, alles ist in Bewegung. Vor ärmlichen Holzhütten hocken die Leute auf winzigen Bambusstühlen, kochen ihr Frühstück im Freien. Das halbe Leben spielt sich vor der Tür ab. Hühner spazieren in die Wohnstuben hinein, Radios plärren, Fahrräder klingeln. Davon unberührt übt sich ein alter Mann im Schattenboxen: Tai-chiquan, chinesische Morgengymnastik. Immer neue Boote legen an, allmählich kommt der Markt richtig in Schwung, es wird sorgfältig geprüft und gefeilscht.

Seit Stunden sind wir wieder auf dem Fluß. Reisfelder, so weit das Auge reicht, Wasserbüffel ziehen den Pflug. Frachtkähne schippern flußaufwärts, der Verkehr wird dichter.

Wuhan kündigt sich an, Hauptstadt der Provinz Hubei. Wuhan, ein Platz mit großer Handelstradition. Mit Tee, Tabak, Baumwolle und Opium wurden hier Vermögen gemacht. Die Re-sidenzen der englischen und französischen Kaufleute sind in der Stadt zu sehen, vermoderte Mietskasernen. Seit 1850 besaßen die Engländer auf

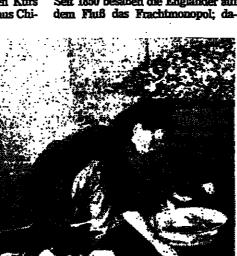

rcistag am Strom FOTO: HORST NEBE, SUDDEUTSCHER VERLAG

mals existierte am Jangtse eine chinesische Transportgesellschaft, heute

In Wuhan brach die Kulturrevolution los. Heute setzt Wuhan eher auf Reform. Freie Märkte beberrschen ganze Stadtviertel, es gibt Jugend-märkte, und unser Herr Wang gabelte in der Stadt sogar eine Rolling-Stones-Kassette auf. Ein flotter Typ, dieser Wang, Haarschnitt original Travolta, Modebrille aus Hongkong, Standardgarderobe Jeans und T-Shirt. Englisch brachte er sich selbst bei. Sein Ziel ist die Uni in Wuhan. Einer, der es mit Ideologien nicht ganz so ernst nimmt. Anders Herr Gu, Politkommissær der "Kun-Lun", in seiner Position gleichrangig neben dem Kapitän. Herr Gu kümmere sich um die Moral der Besatzung.

Yichang, 700 Kilometer westlich von Wuhan. Im Morgengrauen werden wir auf ein höheres Stromniveau hinaufgeschleust. In Yichang entstand der größte Standamm von China, Bauzeit 15 Jahre, Länge der Stanmauer 25 Kilometer. Nach der Fertigstellung soll der Gezhouba-Damm den Janetse auf 90 Kilometer aufstanen. Die Chinesen sprechen von einem nationalen Monument.

Yichang ist das Tor für die berühm-

#### KATALOGE

Touropa (Karl-Wiechert-Allee 23, 3000 Hannover 61): Kreuziahr-ten, Winter 86/87 – Im Mittelpunkt des Programmes, das eine Aus-wahl von sieben Schiffen und 29 Routen anbietet, steht eine 73tägige Karibik-Südamerika-Westafrika-Kreuzfahrt, die in vier Teilstrecken ausgeschrieben und ab 9790 Mark zu buchen ist. Gleich in 35 Häfen auf vier Kontinenten führt eine 104tägige Welt-reise für 17 990 Mark, die ebenfalls in Teilstrecken angeboten wird. Weitere Ziele sind der Indische Ozean (ab 3380 Mark), Schwarzes Meer und Mittelmeer (ab 2460 Mark) und die Küste

Abr (Amtiches Bayensches Reiseburo, im Hauptbahnhof, 8000 München 2): Wisterurlaub, Winter 86/87 - Neu im Programm sind drei vergleichsweise schneesichere Orte: St. Jakob im Defereggental, Gargellen im Montationgebiet und Zaunhof im Pitztal, Insgesamt werden an 125 Orten Hotels, Pensionen, Chalets und Ferienwohnungen angebo-ten, der Schwerpunkt liegt bei Hotels der gehobenen Mittel-

Orion Interconti Touristik (Königstraße 66, 7000 Stuttgart 1):
Sonnenziele Winter 86/87 – Der Veranstalter bietet jetzt auch Langzeiturlaub in Marokko an. Neben dieser exclusiven Urlaubsidee, die besonders von Senioren geschätzt und wegen des günstigen Wertselkurses des günstigen Wechselkurses empfohlen wird, werden Reisen nach Israel, Ägypten und Portu-gal, ebenso nach Malta, Grie-chenland und Zypern offeriert.

scher Kinlaß in die von Bergen um-

schlossene Provinz Sichuan. Senk-

recht, fast bedrohlich ragen die Fels-

wände aus den Fluten bis auf acht-hundert, tausend Meter hinauf, ihre

Gipfel vielfach von Wolken verhüllt.

200 Kilometer weit zieht sich der Fluß

durch eine schluchtenreiche Land-

schaft. Er führt mitten hinein in die

eigenartige Welt der Kalksteinfelsen,

deren Formationen ihnen phantasie-

volle Namen eingebracht haben: Gel-

be Katzenleberschlucht, Eisensarg-schlucht, Ochsenleberschlucht, Trin-

kender Phoenix, In-den-Mond-spä-

hendes-Rhinozeros. Eine Landschaft, die chinesische Dichter und Maler

seit Jahrhunderten inspirierte - und

die Kapitäne der Dschunken das

Fürchten lehrte. Der Grund des Flus-

ses ist ein Schiffs-Friedhof. Erst in

den sechziger Jahren wurde dem

Jangtse durch Sprengarbeiten viel

Auf der Brücke hat ein Lotse das

Kommando übernommen. Der Mann

verliert kein Wort, das ist Tradition.

Mit einer knappen Bewegung des Zeigefingers weist er dem Steuer-

mann die Richtung. Oberhalb der Hochwasserlinie sind Treidelpfade in

den Fels gehauen. Auf diesen Him-

melsleitern zogen und zerrten noch vor zwanzig dreißig Jahren Tausende von Kulis die Dschunken strumanf-

wärts. Zweihundert Mann waren bei

zierliche Gestalt, schuftete 15 Jahre in

den Zugseilen, dann war er am Ende

seiner Kräfte. In Wuhan kam er

schließlich als Dockarbeiter unter.

Bei Entfernungen von gut 150 Kilo-

metern", erzählt Li, "waren wir zwei, drei Wochen mit dem Boot beschäf-

tigt, wir arbeiteten tagaus, tagein, Sommer und Winter, alles für einen

Hundelohn. Als Mahlzeit stopften wir

Reis in unsere Taschen, im Winter

schnitt das Eis durch die Strohsanda-

len immer wieder rutschte einer vom

Fels in den Fluß." Klegant, mühelos

umschifft die "Kun-Lun" alle Klip-

pen. An Deck klingt das Rauschen

des Flusses eher sanft, nicht unge-stüm. Nach zehn Tagen erreichen wir

auf die Minute pünktlich Chongqing.

Bis zu den Quellen des Jangtse sind

Veranstakter: Die Kun-Lun\* unter-nimmt bis November mehrere zehmä-gige Kreuzfahrten zwischen Nanjing und Chongoing, die Arrangements werden im Rahmen von mehrwöchi-gen Chisareisen zum Preis ab 8000 Hark angeboten. Zu buchen über

Lindblad Travel, Droysenstraße 4,6900 Frankfurt und Sectours International, Weißfrauenstraße 3,6000 Frankfurt

RAINER DEGLMANN-SCHWARZ

es noch 4000 Kilometer.

einem größeren Schiff im Kinsatz.

von seiner Wildheit genommen.

Pedaleur (Ingwer-Paulsen-Straße 18a, 2200 Einshom): Fahrrad- und Skireisen 1987 – Reisen ohne zu rasen – das ist das Motto des Ekrishomer Veranstalters, der eine ganze Reihe interessan-ter und komfortabler Fahrradreisen in Deutschland, Südfrank-reich, Dänemark und Italien an-bietet. Alle Radtouren werden sorgfältig geführt und von Ser-vicebussen begleitet. Eine sie-bentägige Fahrradreise inclusive Demochtung in guten Hotels, Halbpension und Führung durch Reisebegleiter ist ab 895 Mark zu buchen. Eine achttägige Skilang-lauf-Wanderwoche durch die Tä-ler Tirols kostet rund 1200 Mark.

DER (Deutsches Reisebüro, Eschersheimer Landstraße, 6000 Frankfurt): Amerika ABC, Winter/ Frühjahr 86/87 – Die Schwerpunkte des diesjähnigen USA-Touri-stikprogrammes sind wieder die Sonnenziele in Horlda. Eine Wo-che in Miami Beach kann bereits ab 272 Mark gebucht werden, eine Ferienwohnung am gleichen Ort ab 511 Mark. Rund 4100 Mark kostet eine 13tägige kombinierte Flug- und Busrundreise zu fünf Hawaii-Inseln. Angereist wird mit ABC- oder Liniemfügen von zehn deutschen Flughäfen, die Preise liegen hier im Bereich von 1000 bis 1500 Mark.

Schursow (Korl-Wiechert-Alle 23, 3000 Hannover 61): Flugreisen vergrößert im kommenden Winter sein Angebot an Apporte-ments und Bungalows. So stehen im Süden Gran Canarias 200, auf Teneriffa 80 und auf Fuerteventura 40 neue Bungalaws zur Verfügung. Ein besonders preiswerter Urlaub wird in diesem Winter in Tunesien möglich sein. Neu im Programm ist hier das Bergwanderprogramm der Alpinschule Insbruck, ebenfalls neu sind Bergwanderangebote im israeli-schen Sinai und eine siebentägige Busrundreise durch Israel, Jor-danien und Ägypten.

Frantour (Rüsterstraße 11, 6000 Frankfurt 1): Ferien in Frankreich Winter 86/87 – Der Spezialist für Bahrreisen nach Frankreich bietet eine ganze Reihe schneesi-cherer Wintersportorte an: Tignes, Val d'Isere, Les Arcs, Val Thorens, Méribel und Chamonix, dazu Flaine und Les Deux Alpes. Alle Ziele können erstmals auch ohne Bahnfahrt gebucht werden. Der Veranstalter weist auf die zum Teil sehr günstigen Angebote für Familien hin, in Les Arcs beispielsweise schlafen und "lif-ten" Kinder unter sieben Jahren

### 

#### Hapag-Lloyd-Kurzreisen in der Bußtagswoche

Das Erlebnis f Itägige Flugreise

Hotel am Strand von Waikiki Tagesflug nach Hawaii + Maui'
1 Tag in Los Angeles

13. November bis 23. November DM 3725,-

Baden in

10tägige Flugreise

First-class-Hotelanlage am Strand

Tagesausflug nach Key West\*

Ausflug nach Orlando + Kap Kennedy\*

14. November bis 23. November DM 2195,--Flüge mit PanAm ab Hamburg

Hapag-Lloyd Reisebüro 2000 Hamburg 36-Verkehrspavillon Junglernstieg •040/3284430 + alle Hapag-Lloyd-Reisebüros

bei der Gestaltung von Urkurb, Freizeit und Wochenende leisten die Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG mit ihren vielfähigen

### Südamerika Hir HAR Hin H-R 1280 1670 Assunción 1550 1900 1190 1580 Bs. Aires 1230 1900 200 1730 Rio d. J. 1130 1900 1200 1730 Rio d. J. 1130 1900 1200 1730 Rio d. J. 1130 1900 1350 1750 São Paulo 1150 1900 0 1260 1900 auch ab Sūdamerika

L.A.F. e.V.: 28 Bremen 1 Schwachhauser Heerstr. 222 Telefon 04 21 : 23 92 45

Segeltöm

Griechenkand/Ägāls, in den Herbstfe-rien, auch für Anf. Tel. 0 67 21 / 1 61 71.

Billigflüge Paco-Reisen, Tel. 94 21 / 44 41 49

**Golf à la Carte** exklusive Go<u>lfreis</u> Golfschulen – Pro Am Reisen Motif GmbH, Am Tempelhain 11 6229 Schlangenbad 5, Tel. 0 61 29 - 40 65

Neuseeland INTER AIR

Süd-/Südwestafrika 186/87 November bis Januar noch Plätze frei. Ginstige Flinge ab/bis Frankfurt und Luxemburg Landprogramm individuell im

Landrogramm

Baukastensystem, z.B. Fing ab/
bis Frankfurt und Mietwagen
(Golf o. ž.) für 3 Wochen inki unbegr. km, Steuer, Versicherung und erste Übernschtung in Johannesburg/Pretoria oder hoek nur DM 2740,- pro Person, wenn 2 Personen gemeinsam rei-sen. Unterlagen amfordern bei:

DSAR GmbH, Am Hof 26 5300 Boan 1 Telefon 92 28 / 65 29 29

CDK Urlaubs-Restplätze bis 40 % unter Katolog-Preis. PACO-Reisen, Tel. 04 21 / 44 41 46

Regist, Siepeer, Rede Lauer Johnsenburg UN 1775. Bogsta UN 1885.- Sie SN 1885.- See Ben York UN 1775.- Spiner / Berner Facts (SE 255), ets (SE 255). TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3

First-class-Reisen Z. B. Kreuzfahrt mit MS Astor. **GS** Reiseservice Postf. 14 03 14, 5300 Bonn 1 Tel. 0 26 44 / 79 56

Militelmetr im Wohnmobil, 2 Piätze frei v. 9. 10. – 4. 12. 86, von Haus zu Haus inkl. Bedeurkub bei Valencia im App., Schiffsreise etc. Näheres T. Spilker Telefon 0 49 / 6 45 14 45 / 34

> Weihnachten / Kenia 18, 12, 86 - 4, 1, 87

Luxusseise (max. 6 Pers.) – durch Stor-no wieder frei. Linicuflug, 3 Doppelzi., Luxus-Safari inkl. Balloufahrt, Reise ohnte Ansprüche. Preise pro Person DM 8246.-. Tel. 0 41 02 / 5 10 71

SONDERKREUZFAHRT 18 Fedor Schelippia (21 000 BRT) Große Karibik-Kreuzfahrt Große Karthilk-Kretzriahrt
15. Jan. 87 bis 18. Febr. 87 (25 Tage)
teule: Gerus – Madeica – Antigus – St.
2015 – Mountecrat – Gundeloope – Dondik. Rep. – Mertinique – St. Lucis – St.
fender – Burbedos – Tobugo – Tristicad –
Gran Cacarin – Geros.
Vollpension und deutsche Reinstellung
Ansatz per Bus eder Bahn möglich.
4-But-Kubine ab DM 2016, pro Pers.
Vellpension teller St. 1918, pro Pers.
Welter Informationen and Buchang REISE-SHOP G. TÖLLER KG

5000 KÖLN 10 Telefon: 92 21 / 71 17 70 + 7 12 25 18

### Mehr erleben auf unseren Rundreisen.

Peru Rundreise ab DM 3.999,-11 Tage Peru - Quito - Galapagos 18 Tage ab DM 6.936,-Peru – Kolumbien – Mexico

23 Tage ab DM 7.035,-Große Mexico Rundreise ab DM 3.745,-15 Tage

Mexico - Guaternala - Honduras ab DM 6.227,-23 Tage Südliches Afrika

Namibia – Südafrika – Malawi – Zimbabwe - Botswana ab DM 6.988,-19 Tage

Singapur – Java – Bali – Sulawesi – Bangkok 24 Tage ab DM 5.453,-Indonesien - Malaysia -Singapur – Sumatra – Kutching – Srang-River- Safari (Borneo) -Kuala Lumpur 17 Tage ab DM 4.498,-Sumatra Rundreise 11 Tage ab DM 3.969,-Weltreise San Francisco – Hawaii – Fidschi –

Neuseeland – Australien – Singapur – Malaysia - Bangkok 22 Tage ab DM 9.751,-

Nähere informationen in Ihrem Reisebüro.



MEIERS WELTREISEN



Monschauer Str. 1 - 4000 Düsseldorf 1